

# Wiener Kexen.

# Sittengemälde aus unferer Zeit

pon

## Couard Breier.

Motto:

Es gibt wahre Geschichten, die wie Fabeln, und Fabeln, die wie wahre Geschichten lauten. Boltaire.



Wien.

Druck und Berlag von Heinrich Spitzer. 1864.

Daised by Google





#### Erftes Kapitel.

In einer Billa und im "naffen Semb."

Wir halten die Situation, wie wir fie am Schluffe bes zweiten Bandes verlaffen, feft.

Die Bolfin fteht vor bem Fürften Ratichton.

In ben gefalteten Banden halt fie bas forgfältig gufammengelegte Bapier.

Nachbem fie ihren Anix gemacht und ber Fürft eine

turge Beile ihrer Unrede entgegenfah, beganifie:

Euer Durchlaucht, nach einer langen Reihe von Jahren wage ich es wieder, mich Ihnen zu nähern. Ich war einst fo glücklich, das Bertrauen Guerer fürstlichen Durchlaucht zu besitzen, mein Bewußtsein schmeichelt mir noch jetzt, es nie migbraucht zu haben.

Der Greis, beffen fruhere Aufregung - burch bie Szene mit ber Baronin Rottenheim herbeigeführt - fich

noch nicht gang gelegt hatte, ergriff bas Bort:

Es ift wahr, Mabame, Sie haben mein Bertrauen nie migbraucht. Ob es jeboch nicht Andere gethan, bi: ich

burch Sie kennen gelernt habe, das ift eine Frage, deren Antwort anders lauten burfte. Wir wollen indessen nicht mehr auf jene Zeit zuruckkommen; damals lobte ich Sie für die Dienste, die Sie mir erwiesen, und glaube, daß ich auch nicht undankbar war. Was wollen Sie jett?

Ich bin nicht getommen um Etwas zu wollen, ich glaube vielmehr, daß der Augenblid angebrochen fei, der mich in die angenehme Lage fest, Guerer Durchlaucht aber-

male bienen ju fonnen.

3ch bante, Dabame, ich bin für Ihre Dienfte ichon gu

alt und zu bequem.

Euer Durchlaucht belieben mich missuverstehen. Bon bergleichen Dienstleistungen ift bei mir teine Robe mehr, obwohl noch manches schöne Stud Geld damit verdient wird. Die Dienste, die ich Ihnen leisten will, sind gang anderer Natur!

Sprechen Sie, Madame, ich will fie anhören.

Euer Durchlaucht, begann die ehemalige Bebamme, als ich borbin in den Garten trat, fab ich die Frau Baronin Rottenheim aufgeregt von dannen geben. 3ch habe die Ghre, Die junge Dame zu tennen, benn bergleichen ausgezeichnete Berfonlichkeiten bleiben felbft in einer Stadt, wie Wien ift, nicht unbeachtet, abgeschen von dem Berhaltniffe, in bem ich zu ihrer Mutter geftanden. In ber Stadt raunt man tich von bem Aufwande ber jungen Frau allerlei Dinge in Die Ohren; man begreift die Berichwendung der Baronin eben fo menig, ale die Quellen, aus benen fie ichopft, benn man ergahlt fich nämlich auch, Guer Durchlaucht maren mit der Frau Tochter ein wenig brouillirt, hatten ihr aus Digbilligung über folde Lebensweise Dero Liebe und Unterftutung entzogen, furz, die Frau Baronin fei volltommen in Ungnade gefallen. Wenn biefe Angaben richtig find, wenn Guer Durchlaucht wirflich Urfache haben, über die Frau Baronin indignirt ju fein, fo befige ich ein Beheimniß, welches Guer Durchlaucht in ben Stand feten mirb, bas

Berhaltniß, in bem Sie zu ihr fteben, in einem gang andern Lichte feben zu laffen, als es bisher ber Gall mar.

Die Wolfin hielt inne.

Der Greis ichnttelte ungläubig ben Ropf und fagte: 3ch verftehe Sie nicht, erklaren Sie fich beutlicher.

Bevor ich dieg thue, muß ich Guer Durchlaucht bitten, mir einige Fragen gnabigft gu beantworten, und gwar: Sind jene Angaben, bie man sich in ber Stadt ergablt, wirflich wahr?

Sie find nicht gang unmahr.

Burben Guer Durchlaucht es munichen, bie Banbe, durch welche Sie jest gemiffermaßen mit der Baronin perbunden find, geloft ju feben?

Die mare dieg möglich?

Borauegefest, daß es auf gang natürlichem Wege möglich mare, murden Gie es munichen?

Ja! verfette ber Greis mit vieler Entichiedenheit.

Auch ich habe diese Antwort aus der Situation gefolgert. Es fann bem Manne von fo hoher Stellung nicht gleichgultig fein, welchen Weg eine Frau geht, die von ber Belt für feine natürliche Tochter gehalten wird. Er muß, wenn biefe Frau ihre Stellung verkennt, fich in's Berderben fturgt und ihren Namen und Stand mit Schmach besudelt, er muß es bann munichen, daß biefes migrathene Wefen nicht ihm fein Leben verdante, daß die Belt es erfahre, baß es nicht fein Rind fei.

Madame, rief ber Fürst mit bewegter Stimme, mas fprechen Sie ba? Bor' ich recht? Ertlaren Sie fich, ich

Die Erklarung wird gang einfach und furg fein. Sibonie von Rottenheim ift nicht Dero Rind.

Der Greis erbebte.

Sibonie, ftammelte er, nicht mein Rind? Sat Agnes

Die Gräfin Ugnes hat Guer Durchlaucht nicht bestrogen, Sibonie ift auch nicht bas Rind ber Brafin.

Wie erflare ich mir bas?

In jener Nacht, als Fräulein Agnes in meiner Wohnung eines Mädchens genas, war auch ein Bürgermädchen ba. Zwei Kinder — beide Mädchen — erblickten zu gleicher Zeit das Licht der Welt. Meine Magd gab ohne weitere Achtsamleit die Fleinen Wesen zugleich in's Bad, und man erkannte dann nicht, welches das Kind der Gräfin und welches jenes des Bürgermädchens sei.

Mein Gott! mein Gott!

Die beiden Böchnerinnen einigten fich dahin, daß jede von ihnen auf's Gerathewohl eines der Kinder übernahm, worauf fie sich gegenseitig die tiefste Berschwiegenheit des Borfalles angelobten.

Und bas Alles jagen Gie mir erft jett?

Ich wollte einestheils ben Frieden zweier Familien nicht ftören und anderntheils erlaube ich mir die Frage: Was hätte es Euer Durchlaucht gefrommt, wenn ich früher gesprochen hätte? Würde es Sie früher nicht geschmerzt haben, sich ein Wesen entsrembet zu sehen, dessen Jusunft Sie für Licht, dessen Scharafter Sie ohne Schatten glaubeten? Die Sonne des Lebens hat die Seele dieser Frau entsaltet, die Leidenschaften ausblühen gemacht. Euer Durchslaucht sehen jeht klar; der Gedanke, daß diese migrathene Weschöpf Ihr Kind nicht sei, gereicht Ihnen jeht zur Besfriedigung, während er Sie früher tief gekränkt haben würde.

Der Fürst vermochte seiner Bewegung noch immer

nicht Berr ju merben.

Madame, sagte er, Sie haben ben Augenblick ber Enthüllung gut gewählt. Doch brängt sich mir die Frage auf: Wie ist es Ihnen jetzt zu beweisen möglich, daß damals wirklich eine Berwechslung der Kinder stattgefunden habe? Der Beweis, versette die Wolfin, ist jett leicht, mahrend er damals unmöglich war. Bollen Guer Durchlaucht

gefälligft biefes Bortrat anfeben?

Die Alte entfaltete bei biefen Worten bas in ber hand haltende Papier und übergab bas Daguerreotyphild bem Fürften.

Diefer hatte es faum angeblict, fo rief er:

Beiliger Gott, die Grafin Ugnes!

Die ehemalige Bebamme lach:Ite und erwiederte:

Das Madchen heißt Lucie Driller.

Und biefes Dabchen lebt?

Es lebt in Bien und erblickte mit der Baronin von Rottenheim zugleich in meinem Hause das Licht der Welt. Die Mutter desselben hieß Helena Driller. Sie vergaß sich mit dem Sohne eines reichen Bürgers, der sie treulos verließ. Sie war zu stolz um von ihm Etwas zu verlangen, und erzog ihr Kind schlicht und einsach. Lucie ist nach dem Tode ihrer Mutter arm, aber brav geblieben. Der tausenhiste Theil von dem, was die Baronin verschwendete, hätte sie zum glücklichsten Geschöpfe gemacht. Auch in diesem Augenblicke ahnt sie noch nicht, daß es nur ein tücksicher Zusall war, der sie gleich bei ihrer Geburt dem Palaste entriß und in die niedere Hütte versetze.

Der Greis hörte, im Unschauen bes Bilbes verfunten,

bie Mittheilung an, bann fagte er:

Je länger ich dieß Antlit betrachte, besto lebhafter glaube ich, die Gräfin vor mir zu sehen. Welch' eine täusschende Aehnlichkeit! Agnes, wie sie leibte und lebte. Ja, ja, das ist ihr, ist mein Kind. Ich habe oft darüber nachsgedacht, wie Sidonie keinen Zug ihrer Mutter aufzuweisen habe. Jest ist mir das Räthsel gelöst. Madame, Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Ich werde ihn zu versgelten wissen. Sie bieten mir die Möglichkeit, mich von einem unnatürlichen Verhältnisse zu befreien, ich werde die Gelegenheit benützen. Was das arme Mädchen betrifft, so

Breier. Wiener Beren. III.

bewahren Sie noch einige Zeit bas Geheimniß, bis ich in bieser Sache einen Entschluß gefaßt habe. Geben Sie meisnem Kammerbiener Ihre Abresse, bamit ich Sie nöthigen Falles holen lassen kann. Jest lassen Sie mich allein, ich bin zu aufgeregt, ich bedarf der Erholung. Das Porträt behalte ich.

Die Wolfin entfernte fich.

Der Fürst burchfreugte mit heftigen Schritten ben

Pavillon.

Das Räthsel ift gelöst, sagte er bei sich, Sidonie ist nicht mein Kind, es hat mir stets widerstredt, sie so zu nennen, ich suchte mich jedoch selbst zu überreden, ich wollte mich selbst täuschen. Jetzt kann ich meinem Widerwillen gegen sie freien Lauf lassen und barf mich nicht mehr empfindungslos schelten. Lucie, armes Kind! Du hast vielleicht in Noth gelebt, während eine Elende, die Deine Stelle einnahm, in Uebersluß praßte. Doch ich will gut machen, was das bose Ereignis verschuldet. Um Lucie glücklich zu sehen, wird wenig genügen, für Sidonie war ein Fürstenthum zu klein.

Er versant in Stillschweigen. Seine Gebanten waren nit ber Auffindung des Pfades beschäftiget, ben er in dies

fer Ungelegenheit einschlagen wollte.

Die Wolfin hatte indeffen ben Weg in die Stadt an.

getreten. Gin Stellmagen führte fie babin:

Sie ftieg auf bem Glacis vor bem Burgthore aus

und eilte gegen ben Rennweg.

Die Alte mar mit bem Erfolge bei bem Fürsten mehr als zufrieden. Hatte er sich nur einmal von Sidonie absewendet, so konnte er Lucie nicht ohne Unterstützung laffen; dieß hätte schon hingereicht, um ihren Sohn, an dem das blaffe Mädchen mit so heißer Leidenschaft hing, glücklich zu machen. Allein diese eine Quelle genügte ihr noch nicht, sie hatte noch eine zweite, und auch aus dieser sollte Vortheil geschöpft werden.

Ihrem Plane stand nur Gines im Bege: bieß mar Jafob's Berhaltnig mit Mali. Dem mußte ein Enbe ge-

macht merben.

Die Wolfin schmeichelte sich nicht vergebens, ihren Sohn troth seines Widerwillens gegen Lucie für ihre Plane willfährig zu machen; wenn Jakob nun erfuhr, daß die Seelenerlöserin die natürliche Tochter eines Fürsten sei, und baß außerbem auch ein reicher Burger sie für seine Tochter halte, so war kein Zweifel, daß er sich von Mali

meg= und dem blaffen Madchen zuwenden murde.

Ganz anders verhielt sich aber die Sache mit seiner Geliebten. Dieser' traute die ehemalige Hebamme nicht. Mali hatte an jenem Abende, als die Mutter den Sohn von der Unterhaltung abholte, einige Worte sallen lassen, die der Wolfin viel Unruhe verursachten. Sie wollte also dieses Mädchen nicht reizen, die gerade in diesem Augenblicke durch Bosheit und Rache ihre Pläne kreuzen konnte. Sie beschloß lieber den Weg der Güte, der Vorstellung und der Ueberredung zu betreten.

Bu diesem Zwede begab fie fich jest über ben Rennweg in die Fasangaffe in das Saus jum "naffen Bemb."

Mali faß am Tifche und nahte.

Als die Wolfin eintrat und fie grußte, blickte fie die Alte an, machte eine finstere Miene und arbeitete weiter, ohne fich von ihrem Plate zu rühren.

Die Wolfin ließ fich unweit von ihr nieder und fagte

mit freundlichem Grinfen :

Immer fleißig, Mamfell, das ift brav, nur fleißig!

Das Mabchen hatte auf bas Lob fein Acht.

Bas nahen Sie Bubiches, Mamfell?

Dieser Frage von Seite ber Alten folgte eine Untersuchung. Sie hob einzelne Stude der alten Linnenftude in die Bobe, ihr Kennerauge fand gleich die Bestimmung der Arbeiten heraus, denn sie sagte, wie es schien, mit Besfriedigung:

Mh, Rindermafche, icon, fehr fcon!

Die Wangen bes Madchens wurden über und über roth.

Das kunftgewohnte Auge ber Wolfin ruhte hierauf eine Beile auf ben hubichen Formen Amaliens, bann fagte fie:

Bogu beeilen Sie fich fo, liebe Mamfell. Sie haben

ja noch wenigftens vier Monate Frift.

Bisher hatte die Geliebte Jatob's feine Mutter noch feiner Silbe gewürdiget, jett tonnte fie fich nicht mehr gurudhalten und fagte:

Sind Sie, Frau Wolfin, hieher gefommen, mich an mein Unglud' ju erinnern, ober liegt es in Ihrer Absicht,

mich zu franten?

Keines von Beiben, antwortete die Alte. Ihr Unglud, liebe Mamfell, ist auch für mich tein Glück, und Ihre Kränkung thut auch mir weh'. Ich bin vielmehr gekommen, in Güte mit Ihnen zu sprechen und Ihnen die Lage ber Dinge auseinander zu setzen. Sie werden baraus ersehen, daß ich nicht Ihr Ungluck, sondern Ihr Glück will.

Ich will Sie anhören, antwortete bas Madchen, obwohl ich im Boraus weiß, bag ich von Ihnen nichts Gutes

au erwarten habe. Wir fennen uns, Mabame!

Der brobenbe Ton ber letten Borte mirfte auf bie

Wolfin fehr unangenehm.

Die Zufunft, versetzte sie, ihre Heuchelei noch vers mehrend, wird Sie überzeugen, daß Sie mich ganz und gar nicht gekannt haben.

Schon gut, fagte bas Mabchen mit Geringschätzung, ersparen Sie sich alle Bersicherungen und kommen Sie zur Sache. Ich bin auf bas Schlimmste gefaßt, denn in guter

Abficht find Gie gewiß nicht ju mir getommen.

Wie Gie mich verkennen, Mamfell! klagte die Wolfin, solche Kränkung verdient die Mutter Ihres Geliebten nicht. Bor Allem muß ich Ihnen sagen, daß Jakob von meinem

Befuche bei Ihnen weiß, daß ich gewiffermagen von ihm gefendet bin und mehr in feinem Auftrage ale aus eigenem Antriebe mit Ihnen fpreche. Mamfell Mali, mein Gobn ift Ihnen von Bergen zugethan, und ich glaube, bag auch Gie ibm nicht abgeneigt find. Es ift traurig für Sie, baf Sie meinen Sohn Jatob tennen gelernt haben, begwegen traurig, meil er Gie, wie man im Leben ju fagen pflegt, ungludlich gemacht hat. Diefes Unglud wird bei Ihnen um fo größer. meil Sie ein armes Mabchen find und weil Jatob ein leicht= finniger Menich ift, ber meber Gie noch 3hr Rind perforgen tann. Gie merben feit einiger Zeit freilich bemertt haben, bag 3hr Beliebter mehr Belb als gewöhnlich ausgibt - biefes Belb, meine Liebe, hat er nicht verbient, fondern es find ihm fo, mas man fagt, die gebratenen Tauben in ben Mund geflogen, und wenn Gie eigenfinnig bleiben und bem Rath einer erfahrenen Frau fein Gebor ichenten werden, jo bort in turger Beit diefer Taubenflug auf und Jafob mird feinen Seller haben, um Ihnen in bas Rinbelhaus eine marme Suppe fenden zu tonnen.

Bei Ermähnung bes Findelhaufes ichrecte das Dad.

den zusammen.

Die ehemalige Bebamme fuhr fort:

Sie durfen sich über das Wort nicht entseten, liebe Mamfell, im Gegentheil, Sie muffen sich mit bemfelben vertraut machen, denn ich sehe teine andere Möglichkeit für Sie, ich finde keine andere Versorgung für Ihr Kind.

Die Mugen bes Dabchens, ftarr auf bie entfetliche

Frau gerichtet, begannen fich zu naffen.

Rur fort, Mabame, ftammelte fie, nur weiter, fahren Gie fort, ich habe ja vorhin gefagt, bag ich bei Ihnen auf

bas Schlimmite gefaßt bin.

Benn Sie glauben, liebes Kind, bag ich übertreibe, bann fprechen Sie, zeigen Sie mir eine andere Möglichkeit und ich will mich mit Freude eines Anderen, eines Befferen belehren laffen.

Mach einer Baufe:

Sie bleiben ftumm? ein Beweis, bag auch Sie keine lichtere Zukunft vor sich sehen und die traurige Wahrheit anerkennen. Nun hören Sie mich aber weiter an und kommen Sie endlich zur Ueberzeugung, daß ich Sie und Ihr Kind gerne versorgt und wohl versorgt sehen möchte. Die Möglichkeit hiezu liegt ganz allein in Ihrer Hand

In meiner Hand? rief das arme Mädchen verwundert. Ja, Mamsell, es bedarf von Ihrer Seite nur eines

Entichluffes -

Was foll ich thun?

Auf Jatob's Befit verzichten!

Nimmermehr!

Die Bolfin überhörte den Ausruf und fuhr fort:

Jatob hat das Herz eines Madchens gewonnen, welches so reich ift, daß er nach der Heirat in den Stand gesetzt ift, Ihnen und Ihrem Kinde ein sorgenfreies Leben zu bieten, die Wahl liegt also in Ihrer eigenen Hand: entweder mit Jakob Clend und Mangel, oder ohne ihn eine angenehme Zukunft.

Das Dlabchen befann fich nicht, fonbern antwortete

mit Entichiedenheit:

Meine Wahl war bereits geschehen, bevor Sie noch gesprochen hatten, Frau Wolfin. Ich verzichte auf Jakob nicht. Ich habe gesündiget, indem ich mich mit Ihrem Sohne verging, der Himmel wird mir diese Sünde verzgeben, denn sie geschah aus Liebe; ich will aber nicht zum zweiten Male sündigen und mein Kind im Vorhinein zu einer vaterlosen Waise machen; davor bewahre mich mein guter Geist, denn diese Sünde geschähe nicht aus Liebe, sondern aus Gewinnsucht.

Sie glauben alfo Ihrem Kinde einen Liebesbienft gu erweifen, wenn Sie es elend machen und gur Armuth ver-

bammen?

Beffer in Armuth ale in Schanbe!

Glauben Sie benn, bag Jatob je in bie Lage verfest

werden wird, 3hr Mann gu merben?

Ich hoffe ce. Wenn aber auch nicht, wenn er mich sogar verstieße, so könnte ich boch meinem Kinde sagen: Der ist Dein Vater! Dieses Rechtes will ich mich nicht berauben, man soll mir nicht nachsagen, ich hätte den Vater meines Kindes um Gelb verkauft.

Sie find überspannt, meine Liebe, Sie werden uch die Sache überlegen und zu einem tlugeren Entschlusse ge-

langen. 3ch werbe wieber tommen.

Ersparen Sie fich die Muhe, Frau Bolfin, es ift Schabe um die Schuhe, die Sie auf dem Bege von Erdeberg herüber abnügen. Sie überreben mich feines Anderen.

Thut mir leid, ich werde aber Jatob hieher ichiden, vielleicht gelingt es ihm, Ihren Gigenfinn zu brechen und

Sie gu Ihrem Blude ju gwingen. Bott befohlen.

Auf's Nimmerfommen, Madame! rief ihr Mali aufgeregt nach, wartete bis die Wolfin die Thure hinter sich geschlossen hatte und spie ihr nach, ein Hausmittel, welches, einem Aberglauben zu Folge, gegen Hexen und alte Weiber sehr wirksam sein soll.

Die Rube des Madchens und die Luft zur Arbeit maren

für heute babin.

Sie erwartete Jatob; benn daß die Alte ihn senden würde, daran zweiselte sie nicht. Es fragte sich nur, welchen Ton er anschlagen würde? Lag das, was die Mutter sagte, wirklich in seinem Willen, oder hatte die Wolfin jenen Borwand lügnerischer Beise gebraucht, um sie gefügiger zu machen?

Das arme Madchen hatte Urfache genug, unruhig gu fein, fie fah baher mit Bangen und Ungeduld ber Anfunft

Safob's entgegen.

Diefer mar inbeffen zu Haufe burch beinahe zwei lange Stunden von feiner Mutter in Aufpruch genommen, ben Inhalt ihrer Unterhaltung tonnen wir uns erklären, bas

Resultat werden wir aus feiner Busammentunft mit Dali leicht ertennen.

Dieje erfolgte an bemfelben Abenbe,

Jatob trat raich in die Stube.

Er lächelte freundlich, eilte wie gewöhnlich auf die Beliebte zu und füßte fie.

Mali bulbete ben Liebesgruß und fagte traurig:

Grug' Dich Gott, Jatob! Du haft mich heute lange marten laffen, aber ich tann mir's benten marum! Du haft mit Deiner Mutter von wichtigen Sachen fprechen muffen.

Errathen, liebe Mali, Du bift ein fluges Mab'l.

Dazu gehört nicht gerade viele Rlugheit. Deine Mutter mar bei mir.

3d weiß es.

Beifit Du auch, mas fie mit mir gesprochen bat? Much bas weiß ich.

Und mas fagft Du bagu?

Satob murbe ein menig verlegen und ermieberte:

3d bin berfelben Unficht wie meine Mutter. Das Muge bes Dabdens blidte ihn jest an.

3ft es möglich? rief fie, taufcht mich mein Dhr nicht?

Du haft mich nicht mehr lieb?

Dali, merbe nicht heftig und lag une in Bute fprechen. 3ch hab' Dich in biefem Augenblicke noch fo lieb, wie an jenem Abende, ale ich mit Dir zum erften Dale zum Tange ging. 3ch habe Dich aber nicht nur lieb, fonbern ich möchte Dich auch glüdlich feben -

Glaubst Du, Jatob, bag ich gludlich fein tonnte, wenn der Bater meines Rindes ber Dann einer Andern mare?

Nimmermehr!

Much ich mag jene Berfon nicht, die mein Weib werben foll, fie ift mit bis in die Seele gumiber, aber ich mare ein Narr, wenn ich bas Glud von mir ftiege, bas mir ihr Befit fichert. Mali, wenn Du die fonberbaren Berhaltniffe biefer Berfon tennteft, Du murbeft ftaunen.

3ch tann Dir jest noch nichts anvertrauen, aber wenn ich einmal ihr Mann bin, will ich Dir Alles ergablen, benn Du bleibft auch bann mein Schat - fie wird nur mein Weib fein.

Mali bebte bei biefem Untrage.

Eher den Tob, rief fle flagend, ale daß ich Dich in ben Urmen einer Unbern miffen wollte.

Das ift eine thörichte Rebe. Wir Zwei find feine Rinder mehr, bei une heift es an die Bufunft benten. Bon ber Liebe allein wird man nicht fett. 3ch befige nichte, Du bift auch arm, was bleibt une für die Butunft übrig?

Der moralifche Ton in Deinem Munde fteht fehr ichon und foftet nicht viel. Bor einigen Tagen haft Du

noch anbere geiprochen.

Da haft Du recht, weil ich vor einigen Tagen die Berhältniffe noch nicht gefannt habe. 3cht aber ift es nicht fo. Man findet nicht alle Tage die Tochter eines reichen Fürften, die in Unfereine verliebt ift.

Das Mabchen fah ihn fragend an. Jatob, fagte fie verblufft, bift Du bei Troft?

Nicht mahr, Du ftaunft! Gine Fürftin ift fie?

Ich fage nicht, daß fie eine Fürstin ift, sondern nur, daß fie die Tochter eines Fürsten ift.

Dazu gehört boch nicht viel Scharffinn. Dente Dir 3. B. ich mare ein Graf. Burde Dein Rind, wenn es ein Madden mare, in biefem Falle eine Grafin fein? Rein! Aber die Tochter eines Grafen mare es boch.

3ch verftehe, fagte jest Amalie, fie ift die natürliche

Tochter eines großen Berrn.

Sage lieber eines reichen Berrn, benn bas ift bie Bauptfache, weil es mich in ben Stand fest Dir ju helfen.

3ch bante Dir für biefe Bulfe, ich bebarf ihrer nicht. Wer mich früher halb tobt ichlägt und mir bann ein

Almosen sendet, der ist mein Helfer nicht. Uebrigens ist es noch nicht so weit. Du bist auch noch nicht verbeiratet.

3ch werbe es aber bald fein. Du wirst nicht heiraten.

Wer wird es hindern?

Wenn niemand Underer fo - ich!

Du? rief Jatob auffahrend, Mali, Du tennft mich!

3ch meine Du follteft auch mich tennen.

Du trauft mir zu viel.

Dasfelbe fag' ich von Dir.

Du wirft mein Unglud nicht wollen.

Und Du nicht bas meine.

Jatob fuhr auf fie los und faßte trampfhaft ihre Sand.

3ch frage Dich jest, rief er, und feine Mugen funtelten

Unheil, willft Du nachgeben ober nicht?

Mali jah ihn bufter an und ichwieg.

Er faßte fie vorne am Rorfett und ichuttelte fie.

Rede, Beib, ober Du machft mich muthenb.

Mali gitterte, hatte ben Blid zu Boben gefentt und blieb ftumm.

Wirst Du reden? schrie er mit einer sich immer

fteigernden Buth.

Bas foll ich benn reden? fragte fie betlommen.

Ich will wiffen, ob Du gutwillig nachgibst und mich nicht an meinem Glude ftoren willst!

Und wenn ich es nicht thue?

So mighandle ich Dich fo lange, bis -

Er hielt inne.

Bei dieser Drohung durchflog ein Gedanke die Seele ber Bedrohten. Sie erkannte die Gefahr, in der sie sich befand. Sie glaubte einen Plan der Wolfin zu durchsichauen, der dahin ging, sie jenes Wesens zu berauben, das ihre Unsprüche auf Jatob's Besitz rechtskräftig machte und einst gegen ihn zeugen konnte. Dieser Gefahr, die für

fie die größte war, mußte fie entgeben. hier galt es Dachs giebigteit heucheln, um Jatob zu beschwichtigen.

Sie fagte baber gu ihm:

Du haft mich früher ermahnt, nicht heftig zu werben und die Angelegenheit in Gute zu besprechen; wenn das Deine Gute ift, dann wird bas Gespräch balb zu Ende sein.

Der junge Mensch ließ die rohe Hand finten und

Den Ton laffe ich mir gefallen, benn ich merte, bag Du anfängst klug zu werben.

Dag Du meine Rlugheit nur nie bereueft! bachte

Mali, und fette bann laut bingu :

Glaube nicht, daß Deine Drohung mich eingeschüchtert hat, ich gebe nach, um Dir zu beweisen, daß ich Dich wirklich liebe.

Das freut mich, Mali, auch ich werbe Dir gegenüber meine Unhänglichkeit und Dantbarkeit an ben Tag legen.

Jatob fprach biefe Borte mit einer Stimme, bie freundlich hatte flingen follen, die aber drohend und dumpf mar.

Das Mabden achtete nicht barauf, fondern nahm höhnisch lächelnb die faliche Munge für echte bin und ver-

fette:

Die Zukunft wird zeigen, ob Du mahr sprichst. Bon mir aus bist Du frei und kannst nach Gutdünken handeln. Ich werde Deinem Glücke kein Hinderniß in den Weg legen. Du wirst mir immer lieb und werth sein, nur um Eine Gefälligkeit bitte ich Dich, mach', daß Deine Mutter ine mehr zu mir kommt.

Bett, da Du nachgegeben, wird fie feine Ursache mehr haben, Dich zu besuchen. Wir find also in ber

Ordnung?

Bang in der Ordnung. Geh' zu Deiner Mutter und bringe ihr die Freudennachricht, daß Du meiner los bist. Best erst, erwiederte Jafob, wirft Du mir boppelt lieb fein, weil ich fehe, bag Du im Stande warst, mir ein Opfer zu bringen.

Er füßte fie flüchtig und eilte fort.

Mali sah ihm — höhnisch ben Kopf schüttelnd — nach. Wir sind ganz in der Ordnung, rief sie ihm knirschend nach, nur zu, mein Lieber! Du und Deine Mutter sollt mich noch kennen lernen. Ihr zwingt mich zur Lüge und Heuchelei, ich will Euch zeigen, daß die Noth auch lügen und heucheln lehrt. Ich habe von den Leuten erzählen gehört, daß wenn Frauen sich in gesegneten Umständen bessinden und stehlen, daß ihr Kind dann ein Dieb wird, daß es — wenn sie lügen und betrügen — ein Lügner und Betrüger wird, wenn dieß wahr ist, so wird mein Kind lügen, heucheln und nach Rache lechzen!

Sie erhob fich, verließ bie Stube und begab fich gu ihrer Freundin, ber Majchangger-Bepi, bie in ihrem Quar-

tier befchäftiget mar.

#### Imeites Kapitel.

## Der Bejuch am Sountag Nachmittag.

Der Conntag, an welchem jener unbefannte Befuch behufs eines Geichaftes bei Balentin angefunbigt mar, ericien.

Henriette fah bem Nachmittage mit Spannung, ihr Gatte mit Unruhe entgegen.

Reines von Beiden hatte auch nur eine Ahnung beffen, was tommen wurde. Jedes gerieth auf faliche Fährte und erging fich in Muthmaßungen, die von ber Wahrheit weit abwichen.

Balentin hatte ben Kopf voll von politischen Rachforsichungen und die kleine Brünette erwartete irgend einen neuen Streich bes jungen Mannes in der Seitenstraße, deffen plötzliches Abtreten vom Schauplate ihr so unglaublich vorkam, daß ste jeden Augenblick feinem Wiederersicheinen entgegensah.

Die Neugierde der beiden Sheleute follte endlich, wenn auch in fehr unerwarteter Beife, befriedigt werden.

Bwischen brei und vier Uhr erschienen bei Spieger ein Mann und ein Mabchen.

Er flein, ftart, mit breitem Gesicht, glatt gefammtem Daar — fie bleich, ichmachtig, blond, mit einem traurigen, ichwermuthigen Blic.

Die beiben Bersonen maren Jatob Wolf und Lucie

Driller.

Balentin und Henriette empfingen die Fremden erftaunt, doch höflich und zuvorkommend.

Jatob nahm querft bas Wort.

Ich feste voraus, fagte er, bag Sie ber herr Spieger und Sie feine Frau Gemalin find?

Bas fteht ju Dienften? fragte Balentin.

Sie haben vor ein Baar Tagen ein Billet erhalten, in welchem Ihnen angezeigt wurde, bag man mit Ihnen in Geschäftssachen zu sprechen habe. Diese Anzeige kam von mir. Ich habe wohl nicht die Ehre, von Ihnen gekannt zu fein?

Be langer Jafob fprach, befto großere Bermunberung

brudte Balentin's Diene aus.

Diese Stimme, murmelte er bei sich, kommt mir vers bammt bekannt vor, diesen Menschen habe ich schon irgends wo gesehen.

3ch glaube, verfette er bann laut, daß ich mit Ihnen

icon verfehrt habe.

Mein Rame ift Jatob.

Alle Wetter! rief Balentin, jest tenne ich Sie, Sie find der Sohn jener alten Frau in Erdberg —

Jatob machte ein Baar große Augen. Der bin ich! antwortete er verblufft.

Der Truntenbold und Handelsucher! murmelte Balentin in sich hinein, benn die unangenehme Szene im Hofe ber Kartenaufschlägerin tauchte in feiner Erinnerung auf.

ilm auch seine Gattin mit bem Fremben befannt zu machen, sagte er zu ihr: Dieser Herr ift ber Sohn jener alten Frau, bei welcher Du neulich mit Madame Walker zu Besuche warst und von bem ich Dir erzählt habe.

Satob wurde roth.

Lucie ftand rubig an feiner Seite, fie mar eine leblofe

Beugin ber Szene.

Der verwunschene Prinz hatte durch mangelhaste Kombination oder Leichtsinn vergessen oder nicht erwartet, daß Balentin ihn erkennen werbe. Da es jedoch geschah, so ließ er sich davon nicht beirren und ging darüber hinweg, so wie Jemand, der sich zu erhaben dünkt, um auf eine niedrige Beschuldigung ein Wort der Entgegnung zu verlieren.

Benriette bieg die Fremden Plat nehmen.

Nachbem sie sich niedergelassen hatten, sagte Balentin, der jett Jakob gegenüber nicht genug Geringschätzung in jedes seiner Worte legen zu können glaubte: Darf man wissen, wer diese Mamsell ist?

D ja! verfette Jatob, biefes Madden fitt in boppel-

ter Eigenschaft hier. Sie ift Erftens meine Braut -

Jatob hielt inne.

Balentin bachte: Sat bie feinen größeren Lumpen

finden tonnen?

Der Seelenerlofer fuhr fort und behielt dabei Balentin fest im Auge: Ja, ja, sie ist Erstens meine Braut und Zweitens ift sie auch — Ihre Tochter.

Die Wirfung biefer Worte mar eine ichlagartige.

Meine Tochter! ichrie Batentin entsett und glotte bas blaffe Madchen mit stieren Augen an.

Seine Tochter! rief Benriette und brudte bie flache

Sand an die brennend geworbene Stirn.

Bafobs Blid ruhte triumphirend auf dem Chepaare. Lucie fentte bas Auge in den Schoof und faß fo

ruhig da, ale ob von ihr gar nicht die Rede mare.

Jatob hatte über dieses Wefen, dessen alle Gefühle sich nur in Einem Buntte, in der Leidenschaft zu dem verwunsschenen Prinzeu konzentrirten, bereits eine solche Herrichaft und eine solche Uebermacht gewonnen, daß er nur Eines Blides bedurfte, um das Mädchen zu stärken, aufzurichten und ihr Benehmen nach seinem Willen zu bemessen.

Balentin, im ersten Augenblide mahnend, es herrsche hier ein Betrug ober ein Migverständniß, sprach jest zu bem Mabchen: Sie, meine Tochter? Wie heißen Sie?

Lucie Driller! autwortete bie Blaffe traurig.

Lucie Driller? forie jest Balentin neuerdings auf und

fant erftarrt auf feinen Git gurud.

Henriette athmete schwer auf. Ihr Blick ruhte finfter auf bem Mabchen, welches bie Schulb ihres Gatten als lebenbiger Zeuge manifestirte.

Gine ftumme Baufe verftrich.

Jatob brach zuerft bas Stillschweigen.

Bare es nicht gut, Berr Spieger, fagte er, wenn wir Beibe allein bie Sache befprachen.

Benriette unterbrach ihn.

Richt boch, mein Berr! Gie waren früher fo boshaft, bie schone Enthüllung in meiner Gegenwart zu machen,

jett will ich hören, was fie eigentlich hier wollen? Ich bin die Frau des Haufes — ich werde es vielleicht nicht mehr lange sein — allein, so lange ich es bin, will ich auch wissen, was hier vorgeht.

Bu Balentin gewandt, sagte sie, eine tiefe Verletzung ihres Gesühles beurkundend: Nun, was bist Du Deinem Kinde gegenüber so kalt? Vor mir brauchst Du Dir keinen Zwang anzuthun, überlaß Dich Deinem väterlichem Gefühle, Du bist auf einmal nicht nur zu einer erwachsenen Tochter, sondern auch zu einem Eidam gekommen.

Die Worte seiner Gattin brangen bem armen Burger bis in die innerste Seele. Das erste Gefühl, welches sich seiner nach der Ueberraschung bemächtigte, war die Scham, dann tam das Bewußtsein seiner Schuld, und endlich die dunkle Uhnung jener unliebsamen Folgen, welche dieses Wiederfinden nach sich zu ziehen geeignet war.

Henriette, stammelte er kleinlaut zu feiner Gattin, ich glaube boch, bag es beffer fein wurde, wenn Du Dich auf Dein Zimmer begibst —

Ich bleibe, entgegnete die junge Frau mit Entschiebenheit, ich will wissen, zu welchem Zwecke dieser Herr und dieses Madchen uns heute besucht haben?

Das sollen Sie gleich erfahren, Frau von Spießer! autwortete ber verwunschene Prinz, die Sache ist so klar wic ein Thautropfen. Meine Lucie ist ein armes Mädchen, und ich, ich sage es aufrichtig, ich bin auch nicht reich. Wir lernten uns kennen und lieben uns. Wir lieben uns so sehr, daß wir uns gerne heiraten möchten. Da wir aber Beide Nichts haben, so geht das etwas schwer. Ich fragte meine Berlobte, ob sie denn gar keine Anverwandten habe, wo wir uns eine kleine Unterstützung holen könnten? Da antworte sie mir: Weine Mutter ist tobt und sonst habe ich Niemanden!

Gar Diemanben? fragte ich.

Darauf fagte fie: Dh, ich habe noch einen Bater, aber

ber ift reich, ber will mich nicht fennen.

Mle Satob diefe abicheuliche Luge mit einer bewunbernemerthen Gemuthlichfeit vorgetragen hatte, manbte er fich ju Lucie und fagte: Dicht mahr, mein Schab, es ift fo?

3a! antwortete bas blaffe Dlabchen, von feinem Blide

beherricht, ich habe jo gesprochen.

Der vermunichene Bring fuhr fort: Nachdem ich bief gehört hatte, bachte ich mir, ein Bater, wenn auch nur ein natürlicher Bater, ift boch ein Bermandter, babero geben wir ju ihm, er tann icon Etwas für fein Rind thun, er hat ja noch gar nichte für basfelbe ausgegeben -

3d habe mich, unterbrach Balentin ben Sprecher, als ich mich von Belene - Lucien's Mutter - trennte, mit ihr abgefunden. 3ch gab ihr eine Summe Belbes, momit fie fich begnügte und mir verfprach, mir nie mehr gur Saft au fallen und ihr Rind an ben Gedanten ju gewöhnen, baf fein Bater todt fei. Delene hat ihr Bort nicht gehalten.

Balentin that der ehemaligen Beliebten, ohne bag er es mußte, noch im Tobe Unrecht. Belene hatte Wort gehalten. Lucie glaubte ihren Bater fcon lange geftorben und murbe erft burch bie Intriguen ber Wolfin aus ihrer Ber-

borgenheit hervorgezogen.

Thut mir leid, beantwortete Jatob bie fruhere Rebe, baß ich Sie auf Etwas aufmertfam machen muß. Sie haben fich mit der Mutter abgefunden, bas mag mahr fein; allein, die Mutter ift nicht bas Rind - mas bie Mutter hatte, hat das Rind nicht. Wenn man fo reich ift, wie Gie, und hat ein Rind in der Belt herumlaufen, fo follte man boch nicht gang und gar baran vergeffen. Meine Braut ift nicht gefommen, um etwa große Forberungen geltend gu machen, allein, auf eine fleine Aussteuer glaubt fie in bieiem Momente boch einen gerechten Unfpruch ju haben. Und um Das bitte auch ich Sie, Berr Schwiegervater!

Breier. Wiener Beren. III.

Als Balentin sich von biesem Taugenichts "herr Schwiegervater" tituliren hörte und babei das höhnische Lächeln seiner jungen Frau bemerkte, wuchs seine Entrustung zu einer solchen Größe an, daß sie alle übrigen Gessühle überslügelte und ihn zu dem Ausruse ermuthigte: Der Teusel ist ihr Schwiegervater und nicht ich! Benn Sie glauben, nur zu mir kommen zu dürsen und hier gleich eine Summe als Aussteuer zu erhalten, so haben Sie sich geirrt. Ich bin nicht gewohnt, Trunkenbolbe und Rausständer zu unterstützen. Wenn ich für dieses Mädchen ja Etwas zu thun mich entschließe, so wird es das Erste sein, daß ich sie von Ihnen trenne.

Bett fuhr Lucie zusammen.

Sie wollen mich von Jakob trennen? sagte sie angste lich, nein, nein, das werden Sie nicht, Bater! Das würde Ihnen, wenn Sie es auch wollten, nicht gelingen! Ich laffe nicht von ihm und Niemand ist im Stande, mich zu zwins gen, daß ich ihn aufgebe.

Der Seelenerlofer warf einen triumphirenben Blid auf Balentin.

Dieser wendete sich in seinem Sifer an Lucie: Wer meine Hilfe in Anspruch nimmt, muß auch meinen Rath hören. Glauben Sie, mit diesem Menschen glücklich zu sein? Welches Weih ift noch je mit einem Manne glücklich gewesen, der ein Säufer war?

Herr Spießer! rief jetzt Jakob, um allen weiteren Erklärungen vorzubeugen, ich bin nicht hiehergekommen, um mich von Ihnen beleidigen zu lassen. Sie haben kein Recht, mich zu beschimpsen. Sie sahen mich einmal in einer etwas weinlustigen Laune, Achnliches ist Ihnen gewiß auch schon wiederfahren, deshalb fällt es mir aber doch nicht ein, Sie einen Säuser zu nennen. Ihre väterliche Autorität ist zu jung, viel zu jung, um Lucien's Herz von dem meinen loszureißen, da hätten Sie früher kommen mussen, oder besser,

Sie hatten Lucien's Mutter gar nicht verlaffen und vers ftogen burfen.

Bei diesem Bormurfe murbe Balentin noch ärgerlicher.

Wenn das Madchen nicht von Ihnen läßt, rief er, bann mag fie bei Ihnen bleiben. Ich tann fie nicht zwinsgen; aber ich weiß, was ich bann zu thun haben werde.

Ich verstehe, lächelte Jakob höhnisch; Sie wollen damit sagen, daß Sie ihr in diesem Falle Ihre Unterstützung entziehen würden? Ins himmelsnamen! wir werden es ertragen müfsen, aber für diesen Fall habe ich ein kluges Plänchen ersonnen. Kommende Woche heirate ich und ziehe mit Lucie hierher in Ihre Nachbarschaft. Raum werden wir drei Tage da gewohnt haben, so wird es schon die ganze Nachbarschaft und der halbe Grund wissen, daß Lucie Ihre Tochter ist. Wir werden im Taglohn arbeiten. Denken Sie sich z. B.: ich spalte beim Hause gegenüber Holz und Rucie steht daneben mit der Säge. Da werden die Leute sagen: "Seht, seht, wie die Tochter des reichen Spießer Holz schueidet!" die Anderen werden rusen: "Pfui Teusel! wie kann man sein eigen Kind so darben lassen?" Ein Oritter wird hinzuseten: "Ja, Kinder in die Welt seten, ist keine Kunst, aber sie anständig versorgen, das kann oder will nicht ein Jeder!"

Bei bieser, mit raffinirter Bosheit ersonnenen, Drohung wurde es dem armen Balentin ganz gruselig um's Herz. Er warf einen flehenden Blick auf Henriette, der sie aufforderte, ihm in dieser peinlichen Situation beizustehen; allein die junge Frau saß jetzt wie eine Statue da, mit kalten Zügen, kaltem Blick, dem äußeren Anschein nach ohne Leben, ohne Empfindung.

Als ber Bebrängte von biefer Seite feine Unterftützung erhielt, wendete er fich an Lucie: 3ch fann von Ihnen nicht fordern, daß Sie für mich, ben Sie in Ihrem Leben nicht gefehen haben, irgend eine Art kindlichen Gefühles hegen

follen; aber um Gines bitte ich Sie boch, schenken Sie mir

eine Stunde, mo ich mit Ihnen allein fprechen fann.

Wird nicht bewilligt, rief ber verwunschene Prinz mit einer Diktatorsstimme, kann nicht bewilliget werden. 3ch habe ein Recht auf Lucie, Sie nicht. 3ch bin Lucien's Mann, b. h. ich bin es zwar in diesem Augenblicke noch nicht, aber in einigen Tagen werde ich es sein. Also entweder — oder! Das Höchste, was ich bewilligen kann, sind einige Tage Frist; dann komme ich wieder, aber ich allein, ohne Lucie, um zu vernehmen, was Sie beschlossen haben.

Er winkte bem blaffen Dabchen, indem er fich

erhob.

Sie that basfelbe.

Romm, mein Schatt! fagte er, lag une mitfammen in die Rirche gehen und fur Deine arme Mutter beten.

Meine Mutter! brach jett Lucie los, arme Seele, fie

leibet noch immer.

Die auf ausbrücklichen Befehl bes Seelenerlöfers bis jett verhaltene Theilnahme für arme Seelen brach fich nun gewaltsam Bahn.

Jatob faßte baher ihre hand und bevor die Blaffe ihrer weiteren Bekummernig über die armen Seelen freien Lauf laffen konnte, waren fie aus dem Zimmer.

In einer Seitengasse hielt ein Fiater. Die beiben jungen Leute stiegen in den Wagen, wo sie von der harrens den Wolfin empfnngen wurden.

Der Fiater hatte bie Weisung, gegen Erbberg zu fahren.

Run, wie ift es gegangen? fragte bie abgebufte Seele neugierig.

Sehr gut! antwortete Jatob, ber Lump ift zwar hart, aber wir werben ibn ichon weich tochen.

War feine junge Frau gegenwärtig?

Bom Anfang bis jum Enbe!

Das ift gut! Denn nun wird es zwischen den Cheleuten Feuer geben; die Frau ist ohnedem feine Tugend; von nun an wird sie gar feine Schen und feine Rücksicht mehr haben, dieß Alles fann für Lucie und für uns nur gunftig sein. Wie hat sich unsere liebe Lucie benommen.

Sehr gut, vortrefflich! Romm mein Schatt! weil

Du fo brav marft, barfft Du mir einen Rug geben.

Lucie brudte ben verwunschenen Bringen lelbenichafts lich an fich.

Jatob fuhr fort: Sie hat sich ganz so verhalten, wie ich es ihr anbesohlen habe. Kein Wort von den armen Seelen; am Ende vergaß sie sich zwar ein wenig, aber das kam just recht.

Ach, Jafob! fagte das blaffe Mabchen traurig, ich thue ja Alles gerne, was Du befiehlft, wenn Du mich nur lieb haft und wenn Du nur meine arme Mutter aus bem Fegefeuer erlöfeft.

Wird geschehen, antwortete der Taugenichts besänstigend, Alles auf einmal kann ich nicht thun, Du mußt Dich gedulben; aber längstens bis zum Charfreitag, dann, wenn nicht eher, ift Deine Mutter frei.

Ift der Mann, bei bem wir jett maren, wirklich mein

Bater?

Warum nicht gar! versetzte die Wolfin, ich habe es Dir ja schon gesagt, daß es nicht Dein Bater ist; Dein Bater ift ein ganz Anderer, aber dieser Mann glaubt, er sei Dein Bater, und weil er es glaubt, so soll er Dir von seinem Reichthume auch etwas zu Gute kommen lassen.

Ud, faste Lucie, ich bin ja jett wirklich arm; ich habe wenig mehr von bem, mas meine Mutter mir hinter=

ließ.

Ja, bas geht nicht anders, erwiederte Jakob in feiner frechen Beife; Scelenerlofen koftet viel Geld, und weil Du keines mehr haft, so muffen wir dahin arbeiten, wieder eins

٩

nated by Google

zu bekommen. Der Lump wird icon ichwigen muffen, ba lag nur mich machen.

Dann fich gur Mutter wenbend, fagte er:

Liebe Mutter, ich muß Ihnen in Bezug auf Lucie einen Borschlag machen. Ich finde die Wohnung meiner Braut in der Alleegasse zu abseitig. Sie wohnt dort allein und unter fremden Menschen. Ich meine, sie soll zu uns ziehen. Die Hinterstube in unserem Hause wird für sie gerade recht sein. Es ist nothwendig, daß sie sich jetzt unter unserer Aussicht befinde. Man kann nicht wissen, was Herr Spießer im Schilde führt. Ich glaube baher, Lucie soll jetzt gleich mit uns fahren und ihre Einrichtung kann morgen nachgeschafft werden.

Deine Borficht freut mich, antwortete bie abgebugte Scele; wenn unfere Freundin einverftanben ift, fo bin ich

entzudt, fie bei une gu haben.

Benn Jafob es erlaubt, versetzte das Madchen, ich willige recht gerne ein. Für mich gibt es ja nichts Freudigeres, als in seiner Nahe zu sein.

Das Rleeblatt im Fiater mar gu fehr mit fich felbft beschäftiget, als daß es auf bas hatte achten fonnen, mas

außerhalb seines Rreises vorging.

Satob und feine Mutter waren ben gangen Nach: mittag hindurch von einem Schatten verfolgt, auf ben fie

in ihrer Arglofigteit gar teine Acht hatten.

Er verfolgte sie von ihrer Wohnung bis in die Alleegasse, ging hinter ihnen, nachdem sie dort Lucie abgeholt hatten, bis zur Karlstirche, wo ihrer ein Fiaker harrte. Der Schatten eilte dem Wagen nach in die Kothgasse; als Jakob und Lucie ausstiegen, ließ er sie in's Haus treten, ging jedoch nach, sah sie im ersten Stock eintreten und erstundigte sich dann unten um den Namen der Partei im ersten Stocke.

Auf- und abgehend, martete er bie Rückfunft ber jungen Leute ab, und ale biefe erfolgte, war er wieber unermudet hinter dem Wagen her. So ging es fort bis nach Erdberg. Das Kleeblatt ging in die Hütte und der Schatten, als er den Fiater davonfahren fah, flog spornsstreich durch Erdberg gegen den Rennweg in die Fasangasse. Das Haus zum "nassen Hemd" war sein Ziel.

Die Majchanger Bepi und Mali erwarteten ihn. Ah, rief die Geliebte Jafob's bei feinem Gintritte, ba

ift Ignag; jett werden mir Reues hören.

Rurioje Neuigfeiten! rief der Schat ber Bafcherin, aber lagt mich vorher nur ausschnaufen, denn ich bin gerannt wie beseisen.

Du haft ihn alfo gegeben, Ragi?

Diefer bejahte burch eine Ropfbewegung bie Frage.

Und fie?

Ich hab' n.ir's gleich gedacht, baß wir ihm nur heut' nachspüren burfen. Er ist noch feinen Sonntag, so lang wir Beide miteinander geben, ausgeblieben. Heute Morgen fommt er plöglich mit einer Ausred', baß er Nachmittags Geschäfte halber nicht fommen fonne. Ich hab' mir mein' Theil gedacht und hab' g'schwiegen. Jetzt werden wir seine Geschäfte erfahren.

Razi, ich bitt' Dich, ergable, mas Du gefehen und gehört haft.

Der junge Buriche begann — etwas zu Athem gestommen — feine Mittheilung.

Die beiden Madchen hörten ihm mit ber gespannteften Aufmertsamteit gu.

Mali ballte zuweilen ihre Fäufte und schwang sie brohend gegen die Thure, was natürlich bem ungetreuen Liebhaber galt. Die Maschanzger Pepi beruhigte sie jederzeit durch theilnehmende Geberden, um den Berichterstatter in seiner umständlichen Mittheilurg nicht zu stören.

216 Mazi endlich fertig war, fagte fie:

Nur ruhig, liebe Mali, mit dem Aerger schadest Du nur Dir und Deinem Kinde, ba mußt Du gang phlegmatisch bleiben. Wir werden dem Spithbuben mit der größten Ge-lassenheit einen Strich durch die Rechnung ziehen, daß ihm darüber Hören und Sehen vergehen soll.

Bett lag hören, Ignag, wie fieht fie aus, ift fie jung,

fcon?

Auf diese Frage Mali's antwortete der Buriche:

So wie ich bemerkt hab', ift fie fcon tief in ben Zwanzigen, babei fehr blag und mager; mir könnt' fie ganz und gar nicht gefallen.

Sat er mit ihr freundlich gethan?

Da, ob! Er hat fie behandelt wie ein Fraulein.

Dh, das tann er, wenn er will! flagte das verlaffene

Mädchen.

Best, Leut'ln, hörte auf mit bem nutlofen Reben und laft's une an etwas G'icheiteres benten! fagte die Da= ichanger-Bepi; por Allem ift es nothwendig, daß wir über bas Dabden etwas Naberes erfahren. Da wird une bie hausmeifterin, die Fran Bedwig, gute Dienfte leiften. Gie muß morgen in bas Daus in ber Alleegaffe geben dort Erfundigungen einziehen. Damit wir erfahren, mas bas faubere Baarl in ber Rothgaffe gemacht hat, unfer Sausmeifter, ber Berr Florian, in Anfpruch genom. men. Er foll gang offen ju ben Leuten im erften Stod geben und fie bor bem jungen Menichen marnen. Gie merden Bertrauen ju ihm faffen und ihm bie Urfache von Jatob's Besuch gemiß nicht verhehlen. Lieber Ignag, Du mußt gleich wieber binüber nach Erbberg, und quegufpioniren trachten, ob die Blaffe noch bort ift, mann fie forts geht und wohin fie bann geht.

Der Rommandirte machte fich eilig auf die Fuge.

Bir muffen trachten, fuhr bie Arbeiterin zu ihrer Freundin fort, von Allem genaue Renntnig zu erhalten. Der ganze Boden, auf bem er fteht, muß unterminirt wer-

den. Die blasse Person soll, wie Jatob zu Dir gesagt hat, die natürliche Tochter eines Fürsten sein; auch darüber wers den wir Näheres erfahren. Den Namen dieses Fürsten müssen wir wissen. Morgen ist gerade Montag, wo ich in die Stadt geh', um die Wäsche abzuholen. Ich habe auf der Freiung eine Baronin zur Kundschaft. Die Kammersjungfer ist mit mir sehr gut. Dieser will ich die Sache anvertrauen. Wir wollen schon sehen, ob wir dem Patron die Courage abkausen oder nicht. Er soll die Maschanzgers Bepi erst recht kennen lernen.

Mali fiel ber Freundin weinend an bie Bruft und fagte:

Du bift eine treue Geele!

Ich hab' Ehr' und Gefühl im Leib, antwortete die Arbeiterin, und Du bift meine Freundin, das ift Alles! Eine folche Schlechtigkeit barf man nicht ruhig hingehen laffen.

Die beiden Madden unterhielten fich noch lange miteinander, benn herr Razi faumte mit ber Ruckfunft.

Dieje erfolgte endlich turg bor ber Thorfperre.

Der Bote ergählte, daß die neue Geliebte Jatob's das Saus gar nicht mehr verlaffen habe, und daß fie in der hinterstube einquartiert worden fei.

Der Lump macht fich's fommob, rief bie Mafchanggers Bepi, aber wir werben ihm bie Kommobitat icon vertreiben.

Bift Du nicht bemerkt worden? fragte fie ihren Be-

O nein, ich hab' die G'ichicht' fehr pfiffig ang'stellt! Ein Bekannter von mir wohnt in der Nachbarichaft. Bon seinem Garten kommt man bequem in den Garten der Bolfin. Ich hab' mich also bis gum Fenster der hinterstube g'schlichen und hab' g'feh'n, wie die Blaffe zu Bett gegangen ift.

The Red by Google

Nazi, Du hast Deine Sache gut gemacht, Du verdienst, bağ man Dich in Gold saßt. Bergiß nicht, morgen Bormittag herzukommen, denn Du mußt den Hausmeisterleuten die Häuser in der Allee- und in der Kothgasse zeigen. Jett b'hüt' Gott, mein Schat, schlaf gut und träum' von Deiner Pepi.

Die Liebenden umarmten sich herzlich, bann ichob bie Arbeiterin ben Geliebten ihrer Freundin zu, welche ihn

ebenfalle umarmte.

Nazi rief noch: Lebt's wohl, Mab'le, und lagt's Euch nichts Schlechtes traumen! und verließ die Wohnung und bas haue.

Die beiben Madchen gingen gu Bette.

#### Drittes Rapitel.

#### Den Dant, Dame, begehr' ich nicht!

Bir bitten ben geneigten Lefer, nicht zu vergeffen, bag mehrere Szenen unseres Gemalbes an verschiebenen Orten zu gleicher Zeit spielen.

Es ift diefes bei einem Stoffe, der in verschiedene Theile fich abzweigt, um ichlieflich in Gine gusammen-

gulaufen, nicht andere möglich.

Der Ergahler fieht fith baher gezwungen, in ber einen Richtung bis zu einem gemiffen Ruhepuntte fortzufahren,

und bann in ber andern bas nachzuholen, mas fich bort

mittlerweile ereignet hat.

Dieser Uebelstand — und ein Uebelstand ist und bleibt es — wird in so lange hingenommen werden muffen, als die Leser Reichaltigkeit des Stoffes beanspruchen. Biele Erzähler suchten den Nachtheil der Unterbrechung dadurch zu beseitigen, daß sie an einer spannenden Stelle das Rapitel schlossen und gleichsam mit einem Sprunge zu dem andern Theile der Erzählung übergingen; auch wir huldigten in früherer Zeit dieser Mode, allein wir kamen später davon ab, um dem nicht ungerechten Vorwurse des Effektshaschens zu entgehen.

Bir find in unferem Gemalde, mas die Intrigue ber

Bolfin anbelangt, ju einem Ruhepuntte gefommen.

Die chemalige Bebamme hat ihre Mine gegraben und

Die Gegner beginnen die Rontre-Minen angulegen.

Bir wenden uns jett wieder dem Junglinge gu, ben wir feit feinem letten Abenteuer aus ben Augen verloren.

Abolar mar bagu auserfehen, die Baroneffe Sibonie

von Rottenheim aus einer großen Befahr zu befreien.

Es war eine jener boshaften Ironien bes Schicffale, bie gerade ihn zum Retter jener Frau machte, welche vor Kurzem bie Mutter seiner Geliebten mit so ungewöhnlicher Hartherzigkeit behandelt hatte.

Der Jüngling freute fich barüber, benn nun mar es ihm möglich, ber Dame bei Gelegenheit verfteben ju geben, wie ein Menich immer auf bie Sulfe bes Andern an-

gemiefen fei.

So vornehm, fo ichon, fagte Abolar bei fich, und boch fo hart gegen die Bedrangten! Ber wurde es ihr anfehen?

Nebst der jungen Baronin gab es jett noch Ginen Gegenstand, ber seine Gedanken beschäftigte. Es mar der Budlige, dessen zweimaliges Begegnen eben so auffallend, wie dessen turze Andeutung Neugierde erregend mar. Auch bem, nahm sich unfer junger Freund vor, bei Gelegenheit

einen Besuch abzuftatten, um ben Zusammenhang zu erfahren, in welchem fein Unglud mit jenem ber Familie

Linden ftehe.

Die Baronin, ber Budlige und Pauline maren also bie Achse, um welche sich sein ganzes Ibeenspftem bewegte, und es gehörte bas von Jugend auf eingewurzelte Bedürfeniß nach einer ernsten Beschäftigung bazu, um ihn auch andere Dinge nicht vergessen zu lassen.

Bei feiner nächsten Zwiesprache mit bem Bater außerte Abolar ben Bunich, Gechten, Schwimmen und Reiten gu

lernen.

Der alte Wiener schüttelte verwundert den Kopf. Er begriff nicht, wie der Jüngling auf die Idee kam, dergleichen Forderungen zu stellen. Da sie jedoch zur körperlichen Aussbildung eines jungen Mannes nützlich waren und die alte Ursula, wie natürlich, ihren Pflegesohn auf's Beredsamste unterstützte, wobei es an "Schand' und Spott," besonders aber an "Standal" nicht mangelte, so willigte Herr Hilarius ein.

Durch biese neven Zugeständnisse gewann die Freiheit Abolar's abermals eine weitere Ausbehnung. Die neuen Unterrichtestunden beschäftigten ihn außer Hause, der alte Wiener sah sich also bemüßigt, die Bande abermals zu lockern, und setzte seit, daß der Jüngling, mit Ausnahme des täglichen Kirchenganges an seiner Seite, von nun an die ganze Zeit bis zum Anbruche der Nacht zu seiner Versfügung haben solle.

Abolar mar hiermit febr zufrieden und die alte Urfula

lifpelte ihm in ber Ruche gu:

So ifi's recht, jest wird ber alte herr balb gang aus bem Felbe geschlagen fein, machen Sie nur Ihren Mann, sonst mar's ein Stanbal.

Und Abolar machte wirtlich feinen Dann.

Es ift etwas gang Anderes um einen Menschen, ber wiffenschaftlich gebildet in die Welt tritt; die Wiffenschaft

bietet immer einen Anhaltspunkt, eine Leitschnur, eine Stute. Bom Stubium ber ift man gewohnt zu erwägen,

ju prufen, ju fondern und ju fichten.

Das war nun bei Abolar der Fall. So jung er auch war, so unternahm er doch nichts, ohne es früher reislich überdacht zu haben. So z. B. wäre er gern schon am nächsten Tage zur Baronesse Rottenheim gegangen, um sie an ihre Härte gegen die alte Linden zu erinnern, allein er erwog, daß der Dame sein Interesse für diese Familie aufsfallen, und daß dieß nicht ohne Nachtheil sür Pauline gesichehen würde. Er unterdrückte daher das Gelüste, und besichloß, die Dame erst dann zu besuchen, wenn sie ihn ausdrücklich dazu aufsordern würde, und auch in diesem Falle wollte er sehr behutsam sein.

Die Belegenheit hierzu blieb nicht lange aus.

Schon in ben nächsten Tagen fam ein Billet in's Haus, welches an unsern jungen Freund gerichtet war und ihn zur Baronin einlub.

Bum Glud für Abolar tam bas Billet in bie Sande

Urjula's.

Das Papier mar mit allen Bohlgeruchen geschmängert

und die ehemalige Umme lachelte verschmitt.

Das fömmt von einer Dame! murmelte sie vergnügt und rieb sich die Hände, so viel habe ich schon weg. Oh, ich habe es ja gleich gewußt, daß er Eroberungen machen wird, er ist zu hübsch. Das junge Blut schießt ihm ja ordentlich ber den Wangen heraus; nun, es kann auch nicht anders sein, ich war ja seine Amme, und "Muttermilch macht groß oder klein, grob oder fein," sagt ein altes Sprüchlein.

Abolar überkam hinter bem Ruden bes Baters bas Billet, las es und beschloß, ber Ginladung Folge gu

leiften.

Urfule tonnte nicht umbin, ihm einige wohlgemeinte Lehren und Berhaltungeregeln einzupragen.

Dur fein berausgeputt! fagte fie mit geheimnigvoller Bichtigleit, bas ift bie Sauptfache. Wer bei unfern Frauen fein Blud machen will, muß immer auf ben Blang bergeftellt fein. Da hatten Gie meinen feligen Ranonier feben follen, ber mar immer aufammengewichft, bag Ginem bas Berg im Leibe gelacht bat. Die hoben Ranonenfticfel, wie ein Bofillon, die engen weißen Sofen ftramm und ftraff angezogen, und ben unbandigen Bactler - bas ift nämlich ber Federbuich - Berr Gott! wenn er jo babergeftiefelt fam, ba haben die Bumpendorferinnen die Ropfe gufammengeftedt; hat aber nichts genütt, ich mar bie Giegerin. Die Erfcheinung ift Alles, barum nur fcon und modern. Bas im Ropfe barin ift, baran liegt nichts, ob voll ober leer, ob gut ober boje, ob pfiffig ober bumm, wenn nur die Außenseite glanzt und ftrout. Haupterforderniffe find: Beifer Rragen, latirte Stiefel, ichwefeigelbe Sandichuhe und riechende Saare. Dann immer fein auf ben Suffpiten einhergehen, mit bem Spazierftabchen fpielen und bas Glas - ach Gott! mir icheint gar. Gie haben noch fein Glas. herr Abolar?

Bogu benn? 3ch habe ja gefunde Augen!

Ei, du liebe Unschuld! als ob man einen Zwifer der Augen halber trüge! Ein solches Glas hat den Zweck, damit man fein Frazen schneiden und mit dem Gesichte Grimassen machen lernt. Das gehört auch zur Noblesse. Ich bitte Sie, junger Herr, gehen Sie ja ohne Zwinster zu keiner Dame, man könnte es sehr übel auslegen, Ihnen sogar den Vorstädter ansehen und das wär' ein Skandal!

Abolar lächelte über bie mülterliche Fürsorge der guten Alten, doch verwendete er auf seine Toilette mehr als gewöhnliche Sorgfalt, bevor er sich auf ben Weg zur Baronin machte.

Es mar gegen die Mittagsftunde, als ein Fiater vor bem Hotel Rottenheim hielt. Aus bemfelben ftieg Abolar.

Der Portier, mahricheinlich von feiner Antunft in Renntnig gefett, verneigte fich tief vor bem jungen Manne.

Die Gloce ertonte — Diener eilten herbei — unfer junger Befannter wurde mit Ehrfurcht begrüßt und die Thuren bis zu jener, welche in das Empfangsfabinet ber Dame führte, flogen vor ihm auf, ohne daß er es nöthig hatte, eine hand in Bewegung zu feten.

Die Baronin, ein in buntlem Maroquin gebundenes Buch in der hand, faß oder lehnte vielmehr in einem Fauteuil, deffen dunkelgrüner Atlasstoff einen vortheilhaften hintergrund bilbete für die aus lichten Farben bestehende

Morgen-Regligee ber reizenden Dame.

Ein taubengrauer Moufelinüberwurf, den Bufen nur verratherisch verhüllend, um die Suften von einer breiten, schweren seidenen Schleife umsponnen, unten nicht ganz bis an die Knöchel reichend, das war der Haupttheil ihres Anzuges.

Der niedliche fleine Fuß, in buntelrothen Atlaspantöffelchen stedend, ruhte auf einem Bolfterschemmel, ber mit bem Fauteuil von gleichem Stoff und gleicher

Farbe mar.

Das blonde haar, à la grec frifirt, verlieh dem reis zenden Frauenkopfe eine gewiffe Burde, die von dem Blide

auf's Rraftigfte unterftütt murbe.

Die junge Frau lehnte, wie wir erwähnt haben, im Fauteuil; ihr linter Juß stüte sich auf den Schemmel, der rechte war über den linken geschlagen; dadurch verschob sich unten der Ueberwurf in Etwas und zeigte die herrliche Bilsdung des Unterbeines.

In diefer frivolen Stellung empfing Sibonie ben

Jüngling.

Mle er eintrat, legte bie Baronin bas Buch bei Seite

und fagte:

Mein herr, aus Ihrem Erscheinen fehe ich, bag Sie meine Ginladung erhalten haben. Ich bitte Sie, mein Ber-

langen, Ihnen für die mir geleiftete Bilfe perfonlich gu

banten, nicht für Bubringlichfeit gu halten.

Es bedarf bes Dantes nicht, gnädige Frau! antwortete Abolar höflich aber gemessen, ich that nur, was im Augenblicke ber Gesahr die Pflicht gebot; daß ich Ihnen beigestanden, war ein Zufall, wozu also der Dant?

Abolar vermochte ben herben Ton nicht zu beseitigen, zu ben ihn sein Gesubl veranlaßte; er sah nicht die reizende, verführerische Frau vor sich, sondern die Dame, die vor Kurzem eine bittende Arme mit Härte von sich wies.

Die Baronin murbe von bem Tone bes jungen Dannes

etwas betroffen.

Sie sprechen sehr stolz, mein junger Retter! sagte fie lächelnd. "Stolz will ich den Spanier!" sagt zwar unser Schiller, aber wir sind ja teine Spanier, sondern Defter-reicher; Defterreicher, beren Gemuthlichkeit eben so sprich-wörtlich geworden ift, wie ihre Berzensgute.

Finden Sie, gnadige Frau, Diefes Sprichwortliche ge-

rechtfertigt?

Sibonie dachte eine Beile nach und erwiedert bann: D, ja zum größten Theil; die neuere Zeit begann zwar an bessen Saulen zu rütteln, aber sie vermochte nicht, sie umzuwersen, wenn auch die Gemuthlichkeit entschwunden ift, die Berzensgute blieb boch.

Es icheint auch biefe allfeits nicht mehr vorhanden! antwortete ber Jungling, indem er bie Dame mit einem

unfreundlichen Blide firirte.

Sidonie wußte sich bas ungalante Benehmen des jungen Mannes nicht zu beuten; daß dieß nicht ohne Ursache geschah, war gewiß, man merkte es dem jungen Manne ab, daß er feinerer Manieren fähig war, und daß die brusquen absichtlich gewählt waren.

Beben Unberen wurde bie Baroneffe Rottenheim in solchem Falle mit finfterer Miene von fich gewiesen haben, bei Abolar that fie es nicht. Seinem jugendlichen Antlite.

auf bem fast madchenhaft noch Lilien und Rosen im Kampfe lagen, stand die duftere Ralte gut, es wurde nurn noch interessanter, und daß Sidonie an dieser Unschuld Interesse nahm, wird doch Jeder natürlich finden, der die Dame konnte.

Sie haben, versette fie auf Abolar's lette Rebe, eine eigenthümliche Weise, Menschen von sich zu halten, die sich Ihnen dankbar nähern wollen. Was gibt Ihnen Ursache, zu behaupten, daß man in Wien bereits ansange die Herzens, gute zu vermiffen?

Die Erfahrung, gnadige Frau !-

Sie werden mir vielleicht einzelne Falle von Hartherzig- feit aufzählen —

D ja, das vermag ich!

Bas liegt daran? Ich werde Ihnen jeden Ihrer Fälle

mit gehn entgegengefetten belegen.

Gnabige Baronesse, Sie sind sehr glücklich, benn Sie haben auf diese Weise viele gute Menschen kennen gelernt. Ich bin dieß leider nicht. Ich bin noch sehr jung in der Welt, ich kenne nur wenige, kaum ein halbes Ougend Menschen in Wien, und unter diesen besindet sich schon eine Frau, bei der ich wünschte, daß sie keine Wienerin ware.

Gine Frau? rief Sidonie verlett.

Das eben ist es, entgegnete Abolar, was mich ein so hartes Wort wie das frühere sprechen ließ. Denken Sie sich, gnädige Frau, einen jungen Menschen, der, wie ich, an das Baterhaus gefesselt, den ersten Schritt in die Gessellschaft macht und hier schon auf eine reiche Frau ftößt, welche egoistisch und hartherzig die unverdiente Armuth von sich weist; denken Sie sich in die Gesühlsweise eines solchen jungen Menschen, und sagen Sie dann, ob Sie nicht wie ich urtheilen würden?

Es ift zu bedauern, antwortete Sibonie traurig, wenn ein junges herz fo trube Erfahrungen macht, benn fie erfüllen es mit bufteren Anschauungen und fuen haß und

Breier. Wiener Beren, III.

Migtrauen in bie junge Bruft, bie bann gleich ichwer ben Schulbigen wie ben Unichulbigen treffen.

Das ichone Auge ber reizenden jungen Frau ruhte mit

Bohlgefallen auf bem Jünglinge.

So jung, fagte fie, und icon fo ernft? Genoffen Sie Ihre Erziehung in ber Refibeng?

D ja, aber in teiner öffentlichen Lehranstalt, sonbern in bem Hause meines Batere, im Wege bes Privats unterrichtes.

Sie find alfo noch ein Reuling im Leben?

Außer den Anschauungen, die mir die Biffenschaft gab,

habe ich noch wenig erfahren.

Also ein Theoretiter! Es pflegt jedoch der Theorie, wenn fie zur Proxis tommt, gewöhnlich schlecht zu ergeben.

3ch will hoffen, bag bieg bei mir nicht ber Fall fein

wird.

Warum gerabe bei Ihnen nicht?

Die Natur hat mir zwei unfehlbare Leiter gegeben : "Ropf und Beri."

Gi fo! Alfo auch bas Berg hat bei Ihnen ein Bortlein

d'rein gu reben?

Sollte ich etwa gefühllos fein?

Sibonie beantwortete biefe Frage nicht, fonbern fuhr fort im Graminiren:

Sat Ihr Berg icon Gelegenheit gehabt, fich vernehmen

gu laffen?

Aus meinen ermähnten Erfahrungen werben Sie, gnas bige Frau, entnommen haben, bag mein Berg ichon ges fprochen hat.

36 meine aber, ob es auch nach einer andern Richtung

icon bas erfte Wort gefprochen?

Nach welcher Richtung, wenn es zu fragen erlaubt ift? Ich will boch hoffen, baß Sie ben Plato gelesen, und baß Sie die Liebe kennen?

Dia, verjette ber Jungling mit unbefangener Buverficht, ich tenne auch die Liebe.

Blog theoretisch, ober auch icon praftifch?

Das heißt mit andern Worten, ob ich icon liebe ober nicht?

Beilaufig fo Etwas.

Es thut mir leid, biefe Frage nicht beantworten gu fonnen.

Und warum nicht?

Die Liebe ift, um mit einem gemiffen Philosophen gu iprechen, eine Ueberfulle an Empfindung, ein Reichthum bee Befühles. In Bezug auf Reichthum lagt aber ein Jeder in ber Beichaftewelt gerne ein mpfteriofes Duntel malten; ber wirklich Reiche fürchtet ben Reib und ben Rommuniemus, ber Richtreiche befennt feine Lage nicht, weil er um feinen fünftigen Rredit beforat ift.

Sibonie lachte muthwillig.

Berr Abolar, rief fie. Gie verrathen fich ja felbft!

3hre Untwort riecht nach Brazis.

Der Jüngling icuttelte lächelnd ben Ropf und fagte: Sie taufchen fich, gnadige Frau, mein Bergleich ift gang und gar theoretisch, und barum bintt er, wie alle Bergleiche, welche die Theorie anftellt.

Sie wollen fich aus ber felbstgelegten Talle gieben. So fpricht fein junger Menfc, ber noch mit feiner Frau

umgegangen.

3ch muß Ihre Behauptung entschieden in Abrebe

ftellen. Birklich? Sie haben indeffen ein ehrliches Beficht, ich will Ihnen glauben. Angenommen alfo, die Liebe mare Ihnen nur aus bem Plato befannt, fürchten Sie nicht, ihr im Leben gu begegnen?

Barum follte ich die Liebe fürchten ?

3ch habe wieder gehört, fie mare ein beseeligendes, himmtisches Gefüht! Es mag vielleicht zwei verschiedene Gattungen von Liebe geben, und Sie, gnabige Frau, waren so unglucklich, die gefährliche kennen zu lernen.

Die junge Frau errothete leicht.

Abolar iprach die Worte fo unbefangen, fo naiv, daß biefes Mal an teinen boshaften hintergedanten von feiner Seite ju benten mar.

Sie tanichen fich, mein junger Retter, verfette bie Baronin, es gibt nur Gine Liebe, diefe vereint aber alle

Gigenschaften in fich, die Gie und ich ihr beilegen.

Onabige Frau, Gie fprechen mit jo viel Beftimmtheit,

daß ich annehmen muß -

Ich hätte schon geliebt? Nein, mein Herr! Ich war zwar schon vermält, aber geliebt habe ich nie. Mein Bater zwang mich, einem alten, siechen Gatten anzugehören, den ich nicht lieben konnte. Seit seinem Tode bin ich zwar selbstständig, allein in den Kreisen, in denen ich lebe, ist die Liebe — ich meine jene, von der wir jetzt sprechen — nicht sehr heimisch. Ich fand noch keinen Mann, zu dem mein Herz sich hingezogen gefühlt hätte. Wenn ich aber von der Liebe mit mehr Bestimmtheit spreche als Sie, so liegt dieß in dem Umstande, weil ich schon alter bin und schon länger in der Welt lebe als Sie. Sie sehen, ich bin ausrichtig, ich spreche mit Ihnen, als ob ich Ihre Schwester, Ihre Freundin wäre.

Die Baronin legte viel Gefühl in ihre Rebe, vers mochte es jedoch nicht, bem Junglinge einige Barme eingus:

flößen.

Ich weiß nicht, gab er zur Antwort, was ein Mann, bessen praktische Ersahrungen anerkannt sind, auf Ihre Rede erwiedern würde? Ich als unbeholsener Theoretiker sage bloß, daß ich mich nicht leicht in die Lage hinein zu denken vermöchte, Ihr Bruder oder Ihr Freund zu sein. Ihr Bruder nicht, weil ich bloß der Sohn eines Bürgers bin,

und Ihr Freund nicht, weil, abgesehen von bem Unterichiebe ber Stanbe zwifchen einem jungen Menfchen wie ich und einer jungen Dame, wie Gie find, gnabige Frau. Freundichaft nicht möglich ift.

Richt möglich? Aus welcher Urfache nicht möglich? Mus bem einfachen Grunde, weil Diemand

glauben murbe.

Benn wir Beibe nur bavon überzeugt maren? Bei mir wurde die Heberzeugung ichon mangeln.

Ihnen murbe es alfo miderftreben gu glauben, bag ich Ihre Freundin fein fonne?

3a, anabige Frau. Sie find ungalant. 3d bin aufrichtig.

Immerhin! Man muß nicht immer fo unbarmbergia aufrichtig fein. Benn ich Gie aber doch vom Gegentheil überzeugte, mas bann?

Abolar mar biefes Dal um eine Antwort verlegen.

Er wollte nicht zu eigenfinnig bei feinem Musfpruche perbleiben, um die junge Frau nicht noch mehr gu beleibigen. und um nicht in die Lage zu tommen, bas Weheimniß feiner Liebe verrathen zu muffen.

Sibonie nahm fein verlegenes Schweigen für eine nicht

ungunftige Untwort und fagte wehmuthig:

Abolar, Gie haben mir durch Ihre Barte mehe gethan, ich naherte mich Ihnen mit bem gangen Bertrauen. beffen ein Frauenhers fabig ift, und Gie meifen meine Bute iprobe gurud. Das ift nicht galant, bas ift eines Mannes nicht murdig. Sarte ift feine Rraft, Eigensinn fein Muth und Berglofigfeit feine Tugend. Die Ratur hat Gie mit Allem ausgestattet, mas einem jungen Danne nur wunichenewerth fein tann, und jum Dant bafur thun Gie, als ob Gie fich gegen bie Ratur auflehnten. Dber ift es vielleicht nicht unnaturlich, wenn Gie eine Dame meines Ranges, Die Gie ale ihren Retter verchrt, jurudweisen, ale ob Gie ber einzige Menich maren, ber nie in bie Lage tommen fonnte, bie bulfe ober Theilnahme eines anbern Denichen zu bedurfen.

Bnabige Frau, verfette ber Cohn bee aften Wienere, waren Ihre Bormurfe gerecht, fie murben mich hart treffen. Dan tann die Sandlungemeife, bas Benehmen eines Dienichen erft bann richtig beurtheilen, wenn man bie Motive fennt, die ihn leiteten. Gie beschuldigen mich, ich wiese Ihre Dantbarteit gurud: mohlan, ich will meinen Schler wieber gut machen, ich will Ihren Dant annehmen, er moge in ber Bemahrung einer Bitte bestehen, die ich an Gie richte.

3ch fage Gie Ihnen im Boraus gu.

Meine Bitte, Frau Baronin, befteht barin, baß Gie fünftighin, wenn ein Urmer fich Ihnen nabert und Gie nicht um ein Almosen, fondern um 3hre Empfehlung anfleht, bag Gie biefen Urmen nicht von fich weifen und ihn nicht mit einem ichimpflichen Berbachte belaften, ber ihm in feiner fintflosen Lage boppelt fcmer merten muß.

Albolar erhob fich.

Sidonie murde bei biefer Unfduldigung betroffen. Gie begriff ben jungen Dlann nicht.

Sollten Sie mie eine folche Bandlung jum Bormurf

machen fonnen? rief fie mit betlommener Bruft.

Die Antwort, gnadige Frau, moge Ihnen 3hr Bebachtniß geben.

Er verneigte fich.

Sie verlaffen mich, Berr Abolar?

3ch muß.

Wehen Sie, Stolzer, Ihnen icheint es blog baran gu liegen, bas Bewuftfein mitzunehmen, eine ichwache Frau gedemuthiget gu haben. Weben Gie, mein Berr, ich febe Gie wieder, ich muß Gie wieder feben.

Der Bungling verließ bas Bemach.

Sidonie überließ fich ihren von Leidenschaft aufgeregten Gebanten.

# Diertes Ravitel.

# Die Krucht ber bofen That.

Der ploblid jum Bater und jum Schwiegervater gewordene Balentin Spieger berand fich in großer Gemuthebewegung.

Der Befuch am Sonntag Nachmittag batte fein Inner-

ftee burdmühlt.

Als ber vermunichene Bring und Lucie fortgegangen maren, herrichte zwischen ihm und feiner Battin eine lange Stille.

Bebes von ihnen war mit fich beschäftigt.

Henriette brach zuerst bas Schweigen und sagte: Ich werbe Dich ersuchen, über bas Unglud, welches heute in unserer Familie eingebrochen, reistich nachzudenken und einen Entschluß zu faffen; ich werbe meinerfeits basfelbe thun, in einigen Tagen wollen wir bann über die Sache iprechen.

Balentin mar fich nun felbft überlaffen.

Die Frucht der alten Saat war reif geworden. Die Remefis begann über seinen jugendlichen Leichtsinn hereinaubre chen.

Schon feit vielen, vielen Jahren nicht hatte er fo oft und fo anhaltend an helene Driller gebacht, wie jest.

Um bamals das betrogene Mabden und sein Gewissen zu beschwichtigen, hatte er der Mutter seines Kindes eine Summe gegeben, und glaubte damit die Sache für ewige Zeiten abgethan. Die arme Helene war auch wirklich damit zufrieden, sie belästigte den reichen Mann nicht, der später der Gatte einer Andern wurde und lebte mit ihrem Kinde in strenger Zurückgezogenheit. Ihrem Versprechen getreu ersuhr Lucie von der Mutter eben so wenig, das, was furz nach ihrer Geburt bei der Wolfin vorgefallen war, als den Umstand, daß ihr Vater noch am Leben sei.

Muf biefe Art blieb Balentin von Augen her unbelaftigt und fummerte fich auch weiter um bie Cache nicht,

bie er ichon längft verschollen glaubte.

Jegt plötlich brachte ihm ein bofer Damon das Rind feiner erften Liebe in's Haus, jett, nachdem er schon ein bejahrter Maun geworben und bereits zum zweiten Mal verehelicht war.

Das Mädchen allein ware leicht zu befriedigen und zum ferneren Stillschweigen zu bewegen gewesen, allein das unglückliche Wesen hatte einen Mann zur Seite, ber — was sich leicht erkennen ließ — die reiche Berwandtschaft nicht ungeschoren laffen wollte.

Was sollte nun Balentin thun? Sollte er die bosen Zungen ber Nachbarschaft heraussorbern und sich zum Tagessgespräch der Borstadt machen, oder sollte er sich der Dissertion von Luciens kunftigem Manne überlassen, den er

gar nicht tannte?

In dieser höchst miglichen Situation follte er nun einen Entschluß faffen? Ginen Entschluß, bei dem er vor Allem seine junge Frau nicht außer Acht laffen burfte!

Benriette ihrerfeits fühlte fich von bem Unglude nicht fo fehr betroffen, wie Balentin. Sie wußte fich von jeber Schuld frei; was auch immer geschehen mochte, fie hatte feine Beranlaffung baju gegeben. Ihre Stimmung mar aber nichts befto weniger eine betrübte. Man muß fich in bie Lage biefer jungen Frau hineindenten, um ihre Empfinbungen beurtheilen zu tonnen. Balentine Wehltritt aus vergangener Beit mar ihr gwar fein Webeimniß, allein es ift etwas gang Anderes, von einer Schuld, Die man perjahrt glaubt, blog Renntnig haben oder biefe Schuld uner. martet und verforpert por fich hintreten gu feben! Bon bem Momente an, ale Lucie die Schwelle ihrer Bohnnna übertrat, ericien Balentin ihren Augen als ein Dann, beffen Berhaltnig mit einer anderen Weibeperfon man mohl meiß, bon bem man aber erft burch ein unglückliches Berhangniß jum Augenzeugen wird. Die Frqueu vermogen es mobl, eine gehörte Untreue ihres Gatten zu ertragen, aber bie Frucht derfelben um fich ju feben, bas wird von Sunberten kaum Gine erdulden. Henriette fühlte fich alfo tief verlett. Sie fah fich durch die Schuld ihres Gatten bem fie nicht burch Liebe, fondern blos burch die Pflicht angehörte - bem Berede und Fingerbeuten ber Leute preisgegeben. Gin unbeimlicher Dbem begann burch bies Saus gu meben, feitbem jenes Dladden in basfelbe getreten, um ein altes Recht geltend zu machen. Dag biefes Recht vorhanden war, welcher gemiffenhafte Denich vermöchte es ftreitig zu machen?

Co verging jener unheilbringenbe Conntag im Spicfer'.

ichen Saufe.

Am nächsten Vormittage sprach ein fremder Mann vor, der mit dem herrn im ersten Stocke sprechen zu muffen vorgab, und der niemand Anderer war, als herr Florian, der wohlbestallte Hausmeister im "nassen hemd" in der Kasangasse.

Wir tennen ben Inhalt seiner Mission bereits und muffen ihm das Zeugniß geben, daß er bieselbe punttlich nach ben von ber Maschangger-Pepi überkommenen Inftrut-

tionen ausgeführt hat.

Balentin war nicht wenig erstaunt, ale ber Gemal ber biden Frau Hedwig ben jungen Menschen, ber gestern mit dem Frauenzimmer bei ihm zu Besuche war, ins geshörige Licht zu setzen begann.

Der verwunschene Pring murde von dem Hausmeister anatomisch zergliedert, so baß — wie der Biener sagt — \* fein hund einen Biffen Brodes von ihm genommen hatte.

Ich weiß nicht, Euer Gnaden, schloß der Cerberus vom "nassen hemd" seine Auklageafte, was der Jakob mit dem Mädl aus der Allecgasse eigentlich bei Ihnen gesucht hat, aber das weiß ich, daß er gar kein Recht hat, mit diesem Mädl herumzugehen, weit der Lump schon eine Ansdere hat; stellen Sie sich vor, Euer Gnaden, der schlechte Kerl hat ohnedem eine hoffnungsvolle Geliebte und bandelt doch mit einer Andern an, ist das nicht eine Niederträchtigkeit?

Der hausmeisterische Sifer für die gute Sache tam bem Bürger etwas ungelegen, denn es ist eben nicht angenehm, einen Andern wegen einer That schmähen zu hören, wenn man einst selbst eine ähnliche begangen hat; die Unsgaben waren ihm aber trotzem willsommen, und er fors berte Herrn Florian auf, ihn mit dem erwähnten Verhälts

niffe naber befannt zu machen.

Der Hausmeister erklärte sich hiezu bereit, nur möge auch ber gnädige herr ihm sagen, was der Jakob gestern da gesucht habe, denn das zu erfahren, bemerkte die hausmeisterische Eloquenz, ist eigentlich der Zweck meiner Aufwartung, und da es einmal in der Welt Brauch ist, daß
eine hand die andere wasche, so glaube ich, daß es nur
recht und billig ist, wenn Guer Gnaden mir sagen, was
ich nicht weiß und ich Ihnen, was Sie nicht wisser.

Balentin ging ben Accord ein. Unter dem Siegel ber Berschwiegenheit vertraute er dem Hausmeister Satobs Forsberungen und ließ ihn auch das Berhaltniß merten, in

welchem er felbit gu dem blaffen Dladchen ftebe.

Diefes Bertrauen blieb von Seite bes Bausmeistere

, nicht unbelohnt.

Batentin erfnhr nun umftanblich Jafobs Berbindung mit Mali fammt allen Debenumftanben, die er nur gu wiffen verlanate. Dag ihm bieg erwünscht tam, braucht nicht erft bemerkt zu merben, benn er glaubte einen Bebel gefunden zu haben, um den Taugenichts pon Lucie zu trennen, womit auch bas größte Bindernig zur geräuschlofen Schlichtung biefer Ungelegenheit beseitiget worden mare.

Der fünftige Schwiegervater beeilte fich, mit bem Dauemeifter eine Offenfipe und DefenfipeAlliang gegen feinen fünftigen Gibam abzuschließen, eine Alliang, Die eine totale Bernichtung bes Reindes bezweden follte und mobei noch die Majdangger-Bepi, die Dlali und Berr Ragi als

Sulfemachte mit in bas Bundnig gezogen murben.

In Folge Diefes Alliang-Bewußtseins fühlte fich Spieger nach Außen bin bedeutend ruhiger, allein im Innern brach ber Sturm nichts befto meniger über ibn berein, denn bier fehlte ihm die Liebe und die Sympathie feiner Frau.

Um Montage ericbien Benriette icon nicht bei Tifche. Balentin, dem nichts Gutes ichmante, begab fich

zu ihr.

Er fand feine Frau mertlich blaffer.

Da der allierte Sauemeister ibn furg fruber verlaffen hatte, wollte er vor feiner Frau ben gangen Plan ent. wickeln, um ihr barguthun, wie vortheilhaft fich jest für ihn die Sache geftalten murde; allein die fleine Brunette

ließ ihn nicht ausreben.

Beben Sie fich feine Dube, fagte fie mit tonlofer Stimme; wozu biefe Erflarungen, bie nichts nuten. Db es Ihnen gelingt, ben jungen Menschen von Ihrer Tochtee gu trennen ober nicht, bas ift mir gang gleich; mir genügt die einfache Thatfache, daß Gie eine ermachfene Tochter haben, die ploglich in's Saus getommen ift und ber Gie nun Ihre Aufmertjamteit gugumenben verpflichtet find.

Ich begreife Dich nicht, Henriette, klagte Balentin, Du weigerst Dich, bei Tijche zu erscheinen, Du sagst zu mir "Sie," statt "Du" — was sollen diese Kaprizen besteuten? Der Fall ist mir gewiß nicht angenehm, allein er ist boch nicht so außergewöhnlich, daß Du ihn gar so hoch nimmst.

Dergleichen Fälle, antwortete Henriette, mögen wohl ichon öfter da gewesen sein, ohne daß sie deshalb auf die ehelichen Berhältnisse zerstörend eingewirkt haben; ich sinde dieß bei Ehen, die auf Liebe und gegenseitiges Bertrauen sich gründen, ganz natürlich. Bei uns ist dies aber nicht der Fall. Ihnen war an dem Erringen meiner Liebe und Achtung wenig gelegen, daher wird Ihnen auch der Berlust meines Besitzes nicht sehr zu Herzeu gehen. Bas mich anbelangt, so mache ich kein Hehl darans, daß ich gerne aus einem Hause siel genossen habe.

Benriette, bas fann nicht Dein Ernft fein!

Es ift mein Ernft! Feste Saufer widerstehen dem heftigsten Sturme, schwache Bauten erliegen dem ersten Windstoß. Unser eheliches Band war durch nichts befestiget; es darf Sie daher nicht wundern, wenn es sich so rasch lösen wird.

Henriette! rief Balentin flaglich, welche Sprache? fanm glaube ich Dich zu boren.

Die Wahrheit überrascht Sie, mein Herr! banken Sie bem Himmel, taß ich so wahr und so aufrichtig bin. Eine andere Frau würde an meiner Stelle geschwiegen haben dabei aber nach dem Sprichworte: "So wie Du mir, so ich Dir!" versahren sein. Ich ihu' dieß nicht, ich schone meine Ehre und sage blos: "Balentin, wir Beide können von nun an nicht mehr mit einander leben."

Der Chemann murde leichenblag.

Benriette! willft Du mich unglüdlich machen?

Das Unglud wird nicht so groß sein. Man ift glud's licher, wenn man eine Tochter um sich hat, die man liebt, als eine Frau, gegen die man gleichgultig und mißtrauisch ift.

Dh, malze doch nicht die ganze Schuld auf mich. Man hört es Dir ja an, wie Du Dich befleißigest, einen unangenehmen Vorfall zu einem Familien-Unglück zu ersheben, um einen Vorwand zu haben, mich zu verlaffen.

Die Mugen ber jungen Frau funkelten bei diefem Bor-

murfe, fie verlor ihre gemeffene Saltung.

Und wenn es benn so ware, rief sie mit Ingrimm, wenn ich wirklich ben Vorwand nur benützte, um von Ihnen loszukommen, wer hat mir den Vorwand gegeben? Wer trägt die Schuld an meiner Unzusriedenheit in diesem Hause? Wer hat mir durch seine Qualereien das Leben verbittert, wer hat mich durch seine Eisersucht gefoltert, ohne die mindeste Veranlassung dazu gehabt zu haben? Warum haben Sie mich so behandelt, warum ließen Sie es so weit kommen, daß ich ohne Aummer den ersten sich ergebenden Anlaß benütze, um mich von Ihnen trennen?

Du marft ja immer gut und brav -

Lassen. Sie das erheuchelte Lob, es geht Ihnen nicht von Herzen. Ich war gut, zu gut, das ist wahr. Ich war brav, doch nicht Ihret- sondern meinetwegen. Ich habe Ihre Ehre jederzeit geschont, Sie die meine nie! Es gibt in der Nachdarschaft keinen armen Teusel, kein altes Weib, die Sie nicht zu Auspassern gegen mich gedungen hätten; sogar die Dienstboten wurden gegen mich gehetzt. So er- niedrigten Sie mich, Ihre Frau! Ich habe dies Alles wohl gewußt, aber ich schwieg. Zeht ift meine Zeit gekommen. Dank Ihrer Gewissenlosigkeit von ehedem, Sie selbst haben meine Erlösung herbeigeführt.

- 3d werbe an bem Mabden gut machen, mas ich ver-

ichuldet, aber Du barfft mich beshalb nicht verlaffen.

Ber will mich jest baran hindern? Ber vermöchte es, mich zu verurtheilen, wenn ich Sie verlaffen werbe? Thun

Sie mit dem Madden, was Ihnen beliebt; es sei ferne von mir, mich zwischen Sie und Ihre Tochter drängen zu wollen. Soll ich etwa bleiben, um mir von der tlatschssüchtigen Nachbarschaft vielleicht die Schuld aufburden zu lassen, wenn Sie fünstig mit Ihrem Kinde unväterlich verschren? Es wird Leute genug geben, die mich im Verdachte der Schuld haben werden, daß Sie Ihr Kind so ohne jede Unterstützung gelassen haben. Nein, mein Herr, unter solchen Verhältnissen ist es für mich am zweckmäßigsten, aus dem Hause zu gehen, und, ich gebe Ihnen mein Wort darauf, ich werde gehen.

Nach diefen mit ungewöhnlicher Ralte gesprochenen Worten ließ fie ihn allein.

Balentine Bebrangniß mar in Bunahme begriffen.

Die lette Scene mit Henriette benahm ihm ben kleinen Rest von Muth und Zuversicht, ben er besaß; jetzt sandte er wie ein Schiffbruchiger seine Blicke nach allen Winden, um nach hilfe zu spähen; es war natürlich, daß sie in ber Nachbarschaft an seinem Freunde Guftav haften blieben.

Der Schwache ist eben barauf angewiesen, Unterstützung zu suchen. Balentin eilte zu dem Nachbar, um ihm die Gesahr, mit welcher seine Gattin ihn bedrohte, mitzutheilen. Da Gustav natürlich nach der Ursache forschte, so konnte Balentin nicht umhin, auch vor ihm den Schleier zu lüften.

Der Bollbart hörte erftaunt die Mahre an.

Die fast icon aufgegebene hoffnung, die Frau gu be-

fiben, begann fich neu gu beleben.

Best bachte er ben Augenblick gekommen, wo henriettens Pflichtgefühl, welches fie boch einzig und allein abgehalten hatte, ihrem Gatten untreu zu werden, verstummt sei, Sie wolle sich von dem Gatten trennen! Dieß könne doch nur geschehen, um einem andern Manne anzugehören, und wer ft and ihr in diesem Falle am nächsten?

Buftav's Gitelfeit beantwortete diefe Frage nach Bunfch.

Der Bollbart that, als bedauere er feinen Freund unendlich, und als Balentin in ihn brang, ihm mit einem

Rathe beigufteben, fagte er:

In diejem Falle, bester Herr Nachbar, gibt es nur Einen Weg, den Sie einschlagen mussen, um sich das Herz Ihrer Frau wieder zu erobern. Sie mussen sie zu zerstreuen juchen; machen Sie ihr Geschenke, schaffen Sie die alte Equipage ab und kausen Sie gleich eine neue, besuchen Sie mit ihr Feste, kurz, thun Sie Alles, um Ihrer Frau zu beweisen, daß Sie ihr von jetzt an ein anderes, ein ansgenehmeres Leben zu bereiten gesonnen seien.

Balentin fand ben Rath vortrefflich.

Sie find mein guter Engel, Herr Nachbar! rief er, ich will Alles thun, was Sie anordnen, nur bitte ich Sic, immer mit uns zu gehen und überall babei zu fein, um

bei Benriette zu meinen Gunften einzumirten.

Guftav versprach dieß um fo lieber, da es ihm nur barum zu thun war, mit der jungen Frau bei den Festen zu erscheinen, wo sich bekanntlich Berhältnisse viel leichter gestalten, nachdem Tanz und Musik bas ihrige beitragen, die kalte Ueberlegung zu verscheuchen.

Balentin verließ etwas beruhigter ben Nachbar.

Kaum aus beffen Thure getreten, gewahrte er an der nächsten Madame Spreizenberg, welche ihn zu fich winkte.

Die breifache Sausfrau führte ihn in ihr Zimmer,

war außerordentlich freundlich und fagte:

Befter Berr von Spieger, ich habe mit Ihnen noth-

wendig zu fprechen.

Muß es gleich jett fein? 3ch habe heute viel Gesichäfte. 3ch muß Ginkaufe beforgen -

Mur ein Biertelffundchen bitte ich. 3ft 3hr Unliegen fo bringend?

Oh, ce ift fehr bringend! Ruhig, Mimi — rief fie ber Rate zu — ich habe teine Zeit, mich mit Dir abzus geben.

Dann fich wieder gu Spieger wendend, fuhr fie in einem Uthem fort:

Ja, herr Nachbar, ich muß reden, die Sache muß fich

entscheiben, ich tann nimmer warten!

Bas haben Sie benn? fragte ber Nachbar erstaunt. Berr Spieger, bester herr von Spieger! Sie werden sich mobl erinnern, daß Sie jungsthin bei mir waren?

Ei freilich erinnere ich mich.

Gie werden auch noch nicht vergeffen haben, mas wir ba miteinander fprachen?

Reine Gilbe habe ich vergeffen.

Dh, das ist sehr menschenfreundlich von Ihnen. Es hat sich nämlich darum gehandelt, ob ich — Frau Welusine schlug die Augen sehr züchtig zu Boden — mich wieder entschließen könnte, in den Stand der Ehe zu treten?

Balentiu, beffen Ropf nach einer andern Seite bin gut fehr eingenommen war und beffen Gemuthebewegung fich heute gang und gar zu feiner langen Exposition eignete,

fagte etwas ungebulbig:

3ch weiß, ich weiß, es hat sich um Dergleichen gehandelt, aber Sie find gang gewiß noch zu keinem Entschluffe

gefommen?

Gott behüte! rief Frau Spreizenberg erschrocken, was fällt Ihnen bei? Ich habe mich besonnen, ich bin entsichloffen, habe unumftößlich entschieden, es wird geheiratet, und zwar — ich sollte es nicht sagen, herr Nachbar, aber es muß heraus — je eher, besto lieber.

Auch gut, versette Balentin, bessen Ungebuld von Minute zu Minute zunahm, heiraten Sie, Frau Nachbarin,

ich muniche Ihnen recht viel Glud bagu.

Er glaubte nun von ihr loszukommen, um feine Einskäufe zu beforgen, allein ein Sprüchlein fagt: "Den Teusfel, ein altes Weib und ein krummes Roß, wird man nicht jo bald los!"

Frau von Spreizenberg faßte feine Band und rief:

3ch danke, banke, theurer Herr von Spießer! Bin überzeugt von Ihrer Freundschaft und barum muß ich Sie auch bitten ---

Mein Gott! rief der Andere unwirsch, mas wollen Sie benn noch?

Bas ich will? Welche Frage! Ginen Mann will ich!

Bon mir?

Ja, von Ihnen, bester Herr Nachbar! Haben Sie nicht von einem jungen Abonis gesprochen, der ein Muster der Bollsommenheit ift, die lebendige Tugend, mit Einem Worte, ein menschlicher Engel. Und haben Sie Ihre Reben nicht jo gestellt, daß ich glauben mußte, selbiger Engel sei niesmand Anderer als mein leibhaftiger Zimmerherr?

Mun ja, und mas weiter?

Nichts weiter, gar nichts weiter! Das aber ift eben das Traurige, daß nichts weiter geschehen ist. Ich habe mir Ihre Reden zu Herzen genommen und habe mir gedacht: "Gut, wenn Herr Gustav wirklich so ein Ausbund aller Männer ist, dann will ich ihn in Gottes Ramen heiraten!" Ich warte also ganz ruhig, daß der Engel kommen und anklopfen wird; aber es vergeht ein Tag, es vergehen zwei Tage, es vergehen drei Tage — auch Balentin hätte vor Ungeduld vergehen mögen — es vergehen vier Tage und ber Engel kommt nicht —

Du lieber Gott, antwortete Spieger, ber Herr Gustav ist noch ein junges Blut, er ist noch schen und schüchtern, wer weiß, ob er sich nicht fürchtet, Ihnen einen Antrag zu machen?

Warum follte er fich benn fürchten? ich thu' ihm ja nichts, ich bin ja teine Menschenfrefferin!

Er fürchtet fich boch, und barum glaube ich, wird fich bie Sache schneller entscheiben, wenn Sie, Frau Nachharin, ben erften Schritt thun.

Frau Melufine fchlug die Augen abermale zu Boben. Breier. Biener Begen, III.

Sch — fagte sie schämig — oh — was fällt Ihnen ein — ich — eine Frau — oh — bas geht ja nicht — Wenn man will, geht Alles.

Meinen Gie?

Um einen folden Mann zu befommen, fann man Schritte machen.

Schritte machen, bas ginge icon, aber reben!

Much bas geht.

But, fagte die Spreizenberg, ich werde mit ihm fpre-

chen, gleich iprechen -

Alle Wetter! bachte Lalentin, bas muß ich verhindern. Die Alte mare im Stande, den Nachbar gleich in Beschlag zu nehmen und ich verlore meine einzige Stüte in dem Augenblicke, wo ich sie am nothwendigsten brauche.

3ch widerrathe Ihnen enischieden jede Uebertreibung, fagte er hierauf gur Alten; warten Gie noch ein paar

Tage.

Schon wieder marten! flagte Melufine.

Einige Tage werden Gie es wohl noch ohne Mann aushalten -

Berr Spieger! Sie find heute fehr ausgelaffen -

Sie werden also warten?

Wenn ce fein muß -

Es muß fein, weil Sie fonft Gefahr laufen, ihn gar nicht zu bekommen.

Das mare ein Unglück -

Alfo harren Sie geduldig, ich werde Ihnen den Weg ebnen.

Die Alte willigte ein und Valentin fam endlich von ihr 108.

Ohne feiner Frau nur Gin Wort ju fagen, machte er

fich an bie Gintaufe.

Benriette erstaunte nicht wenig, ale noch an bemfelben Tage eine herrliche Kaleiche, von zwei prachtigen Braunen gezogen, in ben hof rollte und Balentin fie um ihr Urtheil

über bas Gespann fragte. Alls er enblich mit bem Bekenntniffe herausrückte, daß er die Squipage für sie gekaust habe, lächelte sie höhnisch und kehrte ihm den Rücken. Keine gunftigere Aufnahme fanden auch die kostbaren Stoffe und Schmucksachen, die der plöhlich galant gewordene Gatte seiner jungen Frau überreichte. Die kleine Brünette sagte
spöttisch:

Dieß Alles ist recht hübsch. Ihre Tochter wird viel

Freude bamit haben!

Ich habe es ja fur Dich beftimmt, antwortete Balentin, um Dir meine Achtung und Aufmerksamkeit zu beweisen.

Benriette machte eine bezeichnende Bandbewegung und

fagte bloß:

Zu spät!

Balentin tröftete fich mit dem Gedanken: Wenn nur der Aerger fort ist und ber erste starke Eindruck sich verswischt, wird sie schon zu einer bessern Einsicht gelangen!

Benriette bachte fich: Du bethörft mich nicht; mas ich

will, vermagft Du mir nicht zu bieten!

Das Verhältniß ber beiben Gatten zu einander mar also auf jener ichneibigen Scheibe angelangt, auf welcher es nur eines Oruces bedarf, um ben Anoten zu spalten. Dieser Oruce ersolate von Auken ber, geführt mit kundiger

Sand und gewaltiger Rraft.

Henriette saß am Abend besselben Tages am offenen Fenster. Sie befand sich allein in ihrem Zimmer und blickte trübe vor sich nieber. Plöglich fällt ein Knäuel zu ihren Füßen nieber. Erschreckt buckt sie sich, hebt ihn auf und findet ein sorgfältig zusammengefaltetes Papier, welches sich nach vollkommener Entwicklung als ein Brief prasentirte.

Gie las Folgendes:

#### "Gnädige Frau!

"Um biese Zeilen ficher in Ihre Bande zu bringen, sehe ich mich gezwungen, sie ben Weg burch's Fenfter machen

zu laffen. Der Grund hievon ift ber, weil keine lebende Seele wiffen barf, baß ich an Sie schreibe, ober baß Sie heimlich Briefe empfangen. Man kann die Ehre einer Frau nie genug schonen, besonders bann, wenn man diese Frau wirklich liebt; barum vertraute ich diesen Brief keiner Seele an, er geht aus meiner Hand in Ihre, keine Mittelsperson darf ihn burch Mitwissenschaft entweihen.

"Gnädige Frau! Zwei Erklärungen schweben zu gleicher Zeit auf meinen Lippen, die erste die Erklärung meiner Liebe, die zweite, die meiner Schuld. In diesem Augensblicke, wo ich Sie zum ersten Male unter vier Augen anspreche, wo Niemand meine Worte hört, lege ich Ihnen das freimuthige Geständniß ab, daß ich mich nicht zu bestimmen getraue, ob meine Liebe oder meine Schuld größer sei?

"Ja, gnabige Frau! ich habe gefchlt; sehr geschlt, ich will selbst ben Umstand, baß mein Vergehen bem Gefühle ber Freundschaft sein Entstehen verdankt, nicht zu meiner Rechtsertigung anführen. Ich sehe es jett ein, daß ich mich nicht zum Werkzeuge eines Andern hätte hergeben sollen, ich sehe es ein, daß ich mich zwar aus Freundschaft in die Gessahr begeben habe, daß aber diese Freundschaft nicht mächtig genug war, mich vor dieser Gesahr zu schützen.

"Ich habe ber Neigung ober vielleicht auch ber Laune eines Andern bas Terrain ebnen wollen und bin babei selbst aufgefahren; man spielt nicht ungestraft mit Feuer; wer ein empfängliches Gemuth hat, soll sich nicht muthwillig in bie Gefahr begeben. Das ift meine Schulb!

"Ich wollte den Leichtfinn unterftüten, ich trug bazu bei, Sie einem leichtfertigen Menschen naher zu bringen; wenn Sie aber trothem ihre Bürbe behaupten, Ihre Ehre bewahrten, so ift dieß Ihr Berdienst allein, ich bin leiber unschuldig baran. Das ist mein Bergehen!

"Wenn ich nach folden Pramiffen es bennoch mage, mit Ihnen von meiner Liebe gu fprechen, fo konnen Sie leicht beurtheilen, wie ftart bas Gefühl fein muß, welches

mir folche Rraft verleiht."

"Sie sind die Frau eines Mannes, den Sie nicht lieben, der Sie nicht verdient. Es ist ferne von mir, mit diesem Manne rivalisiren zu wollen, ich werbe nicht um die Gunst eines Sonnenblickes, ich will nicht, daß Sie Ihren Mann betrügen; wer wirklich liebt, der kann einen Anderen nicht im Besitze dessen, was man selbst anbetet. Ich werbe um Ihre Hand, um Ihren Besitz, als ob Sie noch ein Mädchen wären. Können Sie meine Gefühle erwiedern, so werben wir glücklich sein; haben Sie den Muth, mir zu folgen, so sind wir vereiniget, ohne uns je wieder trennen zu müssen. Ich bin nicht reich, allein ich bin im Stande, eine Frau, die ich liebe, vor Mangel zu schützen; ich erwarte von Ihnen nichts als Liebe, das lebrige soll meiner Sorge obliegen.

"Wenn Sie diesen Brief zerriffen haben, so weiß keine Seele, daß er geschrieben ift. Wenn Sie meinen Antrag zurückweisen, so verlasse ich diese Stadt und dieses Land, um meinen Gram jenseits des Meeres zu vergraben. In diesem Falle soll es kein Mensch ersahren, daß ich gesiebt

und wen ich geliebt.

"Leben Sie wohl, geliebte Frau! und benten Sie an ben Mann, beffen einzige Lebensfreude barin befteht, Sie heiß und aufrichtig zu lieben.

Morit."

Henriette, statt bas verhängnifvolle Papier, welches nichts weniger bezweckte, als sie für immer von ihrem Gatten zu entfernen, zu zerreißen, faltete es sorgfältig zusammen und blieb nachbenkend siten.

In ihrem Innern mogte ein Meer bon Gefühlen.

Das Auftreten des jungen Mannes war vom erften Augenblice an ein folches, daß es gewiß jede Frau für ihn eingenommen hatte. Seine Jovialität, sein Muth, seine Beharrlichfeit fennzeichneten ihn als einen Dann von Unternehmungegeift. Es marf auf Guftav gleich beim Beginne ein ichiefes Licht, daß feine Liebe eines Behilfen bedurfte. und ein Anderer thatig fein mußte, um ihm feinen 3meck erreichen zu helfen. Die junge Frau bemerfte bieß mit Miffallen und ihre anfängliche Reigung zu ihm nahm auch bald eine andere Richtung. Gie hatte fich, vielleicht bewunt ober unbewußt, bem Underen gugewendet und eben biefer Umstand mag auch bas Meifte bagn beigetragen haben, baf fie bie Rraft befaß, bem Drangen Buftave zu miderfteben. Welche Frau fabe es nicht gerne, wenn fie geliebt mirb, welche Frau murbe babei unempfindlich bleiben, wenn fie mahrnahme, bag ber Mann für feine Liebe etwas zu magen im Stande fei? Benrictte fühlte fich icon ba gu Morit hingezogen, ale er ihrem Gatten die Liebeserflarung machte. Beld' eine traurige Rolle fvielte neben ihm, Buftav, ber laffig und bequem ben Freund für fich mirten lieg, um fich bann etwa bruften gu fonnen, er habe fie erobert.

Henriette zerriß ben erhaltenen Brief nicht, sie burchlas ihn noch einmal, wieder einmal. In den Worten lag für sie ein eigenthümlicher Reiz; sie fand das Schreiben aufrichtig, ohne Schmeichelei, ohne überspannte Betheuerungen. Morit liebte sie, er wollte sie besitzen nicht für Augenblicke, sondern für immer. Dieser abenteuerliche Gedanke würde jede andere Frau zurückgeschreckt haben, henriette sesselte er. Sie wollte ja Balentin nicht betrügen, sondern ganz und gar verlassen.

Wer, so dachte fie, kann es mir verargen, wenn ich biesen Mann verlasse, wenn ich ihn jest verlasse, nach dem, was vorgefallen ist?

Die junge Frau hatte einmal ben Entichlug gefaßt und wenn etwas geeignet war, fie in bemfelben zu bestärsten, fo war es ber Brief bes Elephanten.

3mei Tage vergingen.

Date of Google

Die Aufmertsamteit und Splendidität Balentine nahm fein Ende.

Guftav fam wohl einigemal herüber, allein Senriette mied ihn und ihren Gatten.

Moriz war noch nicht zu feben.

Eines Nachmittags, Henriette war allein, trat Buftav gu ihr in's Zimmer.

Seit jener Scene im Fiater befand fich ber Bollbart

jett jum erften Mal mit der jungen Frau allein.

Benrictte erwiederte feinen Gruß gleichgültig.

Sind Sie noch boje? fragte er mit einem Armenfunders Gefichte.

War ich boje? fragte fie. Sie haben mir gegurnt.

Sie irren fich, mein herr! Ich mußte auch feinen Grund, warum ich Ihnen gurnen sollte. Es gibt gewisse Diuge, über bie man ber veranlaffenden Person nicht gurnt, sondern — boch schweigen wir lieber bavon, bei solchen Angelegenheiten thut man am Besten, wenn man sie mit bem Schleier ber Bergessenheit bedeckt.

Gie find in ichlimmer Laune, gnabige Frau! ich fürchte,

mit meiner Sendung gu icheibern.

Mit Ihrer Cenbung? Laffen Sie hören, mas ift 3hr

3ch tomme, im Ramen Ihres Gatten und auch in

meinem Intereffe, eine Bitte an Gie ju richten.

Kaftor und Pollux in der Kothgasse! versetzte die kleine Brünette spöttisch; es ist rührend, zu sehen, wie Sie und mein Mann in tieser Freundschaft zusammen hängen. Zwei Seelen und Sin Gedanke! Giner ergänzt den Anderen. Was wäre Herr Spießer ohne Sie, und was wären Sie ohne ihn? Sie halten sich wechselseitig für Denunzianten und bleiben doch gute Freunde! Apropos: Wie steht es mit Frau von Spreizenberg? Wann werden Sie die Verlobung seiern?

Sie finden ein Bergnügen baran, mich zu franken; ich will Sie deffelben nicht berauben. Immerhin! Ich ertrage Ihren bittern Scherz, wenn er nur dazu dient, Ihre bofe Laune zu zerstreuen und Sie für unsere Bitte nachsichtiger zu machen.

Schon wieder Ihre Bitte! Laffen Sie alfo hören! Bas

munichen die Berreu von mir?

Morgen ift bei Domager in Dieging ein großes Geft.

Schon gut, mas weiter?

Herr Spießer und ich bitten Sie, diesem Feste beigu-

Wie fommt herr Spieger jett auf einmal bagu, Fefte

bei Domager zu besuchen?

Er will Sie begütigen, er will Ihnen beweifen, daß es fein ernftlicher Wille fei, von nun an Ihnen zu Gefallen

zu leben.

Herr Spießer, bemerkte Henriette, versetzt sich seit einigen Tagen in bedeutende Untosten. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen ift, mich durch solche Lappalien bekehren zu wollen. Es ist einfältig, zu glauben, eine Frau, die so viel geduldet hat, werde sich dnrch solchen Tand wieder in das alte Joch schmieden lassen.

Gustav würgte die bittere Pille, die ihm als Infognitos Rathgeber galt, hinab, und sagte: Bas thut ein armer Ehemann nicht Alles, um sich seine junge, reizende Frau

gu erhalten?

Da haben Sie recht! Er mahlt sich sogar einen Freund, ber sich ein Vergnügen baraus machen murbe, bem armen Shemann ein Geweih anfzupflanzen, beffen sich kein Jägershaus zu schämen hatte.

Gnabige Frau! flehte ber junge Mann in einem mahr-

haftigen Jammertone.

Wir wollen die Angelegenheit zu Ende bringen, fuhr Henriette gleichgiltig fort; ich bin jett gar nicht in ber Laune, Feste zu besuchen.

Sie versagen uns also die Bitte? rief Gustav erschreckt. Ich wüßte nicht, was ich bei einem Feste machen follte, da mein Gemuth in diesem Augenblicke für die Freude unempfänglich ist. Ich habe an ernsthaftere Dinge zu benten.

Sie werben boch fich und une bie fleine Berftreuung

nicht verfagen?

Sie tonnen ja mit herrn Spieger allein geheu.

Ohne Sie? Welche Bumuthung?

Henriette besam sich eine Weile, dann sagte sie: Ich will mir die Sache überlegen. Sagen Sie Ihrem Freunde, daß ich mich wahrscheinlich zu dem Besuche des Festes entschließen werde.

Buftav bantte fur ben freundlichen Beicheib und eilte,

bem Chemanne die freudige Nachricht zu bringen.

Henriette vermochte fich im ersten Augenblicke teine ge- nügende Antwort darauf zu geben, wie sie dazu gekommen sei, die verlangte Bitte nicht abzuschlagen; doch jett hatte sie dieselbe schon halb und halb zugesagt, jett wollte sie ihr Wort nicht mehr zurucknehmen und traf daher ihre Anstalten.

### fünftes Kapitel.

### Das Teft bei Domaner.

Welcher Unbefannte murbe es mohl glauben, bag jenes Buttenwert, wie man es gleich am Anfange von Biebing gelagert findet, bag jene von außen gang unansehnlichen Bauechen fagen wir, die weltberühmten Dommaner'ichen Lotalitäten bilben? Wer murbe unter biefen nieberen, an bie Erbe fich anichmicgenden Bauten jene Reftauration vermuthen, die jeder Fremde in Wien eben jo besucht, wie andere Schensmurbigfeiten ber Refibeng? In Wien gemefen ju fein und bei Dommager nicht foupirt gu - haben, welcher Civilifirte murbe einen folden Bormurf wohl ertragen?

Bon außen bescheiben, von innen- aber großartig, gleicht Dommager jenen berühmten Dannern, Die unter ichlichtem Aleide ein gutes, großes Berg bergen, und mahrhaftig, das Berg bei Dommager - das ift nämlich feine

Ruche — es ift groß, gut und geschmactvoll. Bas find alle die prachtvollen, mit thurmhohen Lettern angefündigten Rafino's gegen Dommaner? Zwerge, lauter . Tom Pouce, die heute find und morgen nicht find, die grofartig auftauchen und gang fleinlich untergeben. was ift, vom Apollofaale angefangen bis jum Doeon herab, nicht icon Alles gefommen und gegangen? ber Dommaber befteht fort, flein von augen, aber folid von innen, ift er noch ein Stud altes Wien, unverborben, unverfälicht.

Und bei Dommaber, bei biefem Dommaber, mar ein

Frühlingefeft.

Gin Abend, wie fich ihm fein Berliebter ichoner und

traulicher munichen fann.

. Der Garten ftrablt wie bas Auge eines Braftifanten, der endlich einmal einen Behalt befommt; Die Blumen duften wie die parfumirten Bhrafen eines modernen Breis.

luftiviel=Dichters.

Bit bas außen ein Wogen und Stromen! Gin Fiater nach dem anderen raffelt heran, ein Stellmagen nach bem anderen entleert fich der eingepochelten Baffagiere, und eine Equipage brangt die andere, benn bas höhere Burgerthum gibt fich in der Regel bei Dommaner fein Rendezvone.

Doch halt, wer ift das? Zwei prachtige Braunen, ein

herrlicher Wagen.

Wahrhaftig, bas find ja unfere Befannten aus ber Rothgaffe! Da ift Berr Balentin Spieger im ichwarzen Staatsfract mit weißer Bique Bofte und eine bitto Bals. binde; fogar zu einem Paar limonifarbigen Glace, Sandichuhen hat fich ber Pfahlburger heute emporgeichwungen; nach ihm flieg Berr Buftav aus, elegant und gefdmactvoll gefleidet, beide Berren halfen einer Dame aus bem Bagen. Die junge Frau, beute mußte man fie feben, um fie in ihrer vollen Schönheit bewundern zu tonnen.

Benriette fab in der That eben fo einfach ale reigend aus. Die Farbe, welche fie gewählt hatte, mar wolfengrau und blagroja aufgeputt. Ihr nettes Figurden, mit einer Taille jum 11mfpannen, babei aber boch bie ichonften Urme prajentirend, und, wenn fie ben leichten Strobbut luftete, ein schwarzer Lockentopf, wie er sich schelmischer taum finden tann, bas waren bie unüberwindlichen Schönheiten bieser Frau, die zwischen ben beiben Mannern wie ein Mabchen zwischen Bater und Bruder sich ausnahm.

Dan betrat ben Garten.

henriette fonnte nicht umbin, Guftav's Arm angunehmen. Balentin mar voraus, um fich nach einem Plate umzuschen.

Ach, gnabige Frau! lifpelte ber Bollbart, wenn Sie fich nur felbft aufehen fonnten, wie reizend Sie aussehn.

Das freut mich, antwortete die junge Frau, ich merbe

mir alle Dube geben, Groberungen gu machen.

Dazu bedarf es keiner Muhe, verfette der Bollbart, heute find Sie bezaubernd. Wenn ich Sie nie geliebt, fons bern gehaft hatte, ich mußte Sie anbeten.

Beten Sie zu, antwortete die kleine Brunette gleichs giltig, es ift fehr angenehm, fich anbeten zu laffen, babei hubsche Musit zu hören und guten Raffee zu trinten.

Balentin tam in biesem Momente ruftig bahergeschwommen, wintte bie jungen Leute zu sich und steuerte sie zu einem Tische, ber gegenwärtig noch unbesetzt war.

Man ließ fich nieber.

Guftav, von Balentin gebeten, er möge die Anords nungen treffen, da ihm die noblen Gebrauchlichkeiten an bergleichen Orten beffer bekannt seien, übernahm den Lies besdienst und verständigte sich mit einem herbeigeeilten Auswärter.

Balentin versuchte es, mit seiner Frau ein Gespräch einzuleiten, er erhielt jedoch nur kalte, kurze Antworten. Henriette wollte ihn überzeugen, daß er keine Fußbreite des verlorenen Terrains zurück erobert hatte.

Dag Benriette wirklich nicht unbemertt blieb, follte

bie nachfte Biertelftunde beweisen.

Unfer Aleeblatt fag ruhig beifammen, als zwei junge Berren ben Tifch zu umfreifen begannen — wie bas

Spruchlein fagt - wie die Rate um ben Brei herum.

fclichen.

Beide hatten ihre Glafer auf unsere Bekannten gerichtet, wobei sie besonders die junge Frau im Auge hatten.

Benriette bemertte fie zuerft, nach ihr Balentin.

Was haben die jungen Taugenichtse da herum zu schnuppern? murmelte er vor sich hin und marf ihnen

buftere Blide gu.

Alls sie zum zweiten Male vorüberstreiften und Henriette ihnen nachsah, zupfte Balentin seinen Freund am Arme und lispelte ihm zu: Ich bitte Sie, sehen Sie doch die beiden Schlingel an, die uns immerfort im Auge haben.

Ihre Frau gefällt ihnen mahricheinlich.

Sol' fie der Teufel! mas haben fie fich um meine

Frau zu fümmern?

Ich bitte Sie, bezähmen Sie nur heute Ihre Giferjucht, sonst erzurnen Sie Ihre Frau noch mehr. Sie ist im Stande, uns sigen zu lassen und in einem Fiaker auf und bavon zu fahren.

Dieje Drohung wirtte. Balentin nahm fich vor, bie

jungen Leute gu ignoriren.

Diefe hatten fich indeffen zurudgezogen und führten

da leife folgendes Gefpräch:

Der Brogere von ihnen fprach: Sie ift reizend, ein

Engel, eine Benus!

Der Kleinere fügte hingu: Gine Madonna, eine Göttin, eine — ber Teufel foll mich holen — fie ift eine Fee.

Wer mag fie nur fein? Frau ober Fraulein? Ich glaube, fie ift bie Tochter bes Alten.

Möglich, vielleicht auch feine Frau.

Seine Frau? Der Teufel foll mich holen, bas mare bafcheulich.

3d möchte Bewigheit haben, ob Frau oder Tochter?

Du haft recht, ce mare intereffant zu miffen - -

Romm' mit, wir werden es gleich erfahren.

Er sprach leife mit dem Anderen und Beide spazier= ten bann wieber zu dem Tische, an dem unsere Befannten fagen.

In ber nächsten Nahe Balentin's angelangt, blieben fie ftehen und begannen jo laut, daß der eifetsüchtige Ehemann es hören mußte, folgenden Wortwechsel:

Ah, fagte der Große, das ift nicht möglich, das fann

nicht fein. Gie ift feine Tochter.

3ch fage Dir, fie ift feine Frau.

Warum nicht gar, so ein alter Mann wird eine so junge Frau haben.

Das macht nichts, fie ift es boch.

Nicht möglich.

Willft Du wetten?

3a, ich wette. Was gilt die Wette.

Der Teufel foll mich holen, es gile zehn Bouteillen Champagner.

Gingeschlagen, es bleibt babei.

Balentin mar wie auf Rabeln gefeffen.

Benriette hatte ben Wortwechsel eben so gehort, wie ihr Dann, fie fah feine Berlegenheit und verzieh ben jungen Leuten ihren Uebermuth.

Guftav that, ale hatte er von dem ganzen Streite

nichte vernommen.

Bett naherte fich der größere der jungen Leute Balentin und fprach ihn an.

Mein Berr, Gie erlauben eine Frage?

Der Shemann, welcher bereits mußte, was tommen wurde, fah ihn mit verglasten Augen an.

Ift die reizende Dame an Ihrer Seite, fuhr Jener

fort, Ihre Frau Gemalin ober 3hr Fraulein Tochter?

Balentin gitterte vor Buth. Um aber ben Bubringlichen los zu werben, antwortete er mit fnirschenben Bahnen: Sie ift meine Großmutter, jest paden Gie fich.

Raum hatte ber Rleinere biefe Worte gehort, fo rief er: Der Teufel foll mich holen, ich habe die Wette gewonnen. Er argert fich, ein Beweis, daß es feine Frau ift. Du gabift gebn Bouteillen Champagner.

Ungezogene Bengels! murmelte ihnen Balentin nach und ballte, wie ce einem echten Bfablburger giemt, Die

Sand unter bem Tifche.

Guftav blidte Benriette an, biefe mufterte mit auffal-

lender Berftreutheit die fie umgebenden Gruppen.

Die Aufwarter fingen jest an, ben Tijd mit bem an-

befohlenen Couper zu beden.

Balentin's Untlit begann fich zu entwölken, feine

Miene verflärte fich nach nach.

Buftav machte den Wirth, Benriette genog wenig, befto mehr ihr Gatte, ber ben einzelnen Delitateffen feinen vollen Beifall zollte.

In Mitten bee Tafelne tam eine neue Befellichaft an

ben Tiid.

Zwei ältliche herren, beide groß und mohlbeleibt, bem Meußeren nach dem mohlhabenden Burgerthume angehörend,

ließen fich an bem Tifche nieber.

Der Gine von ihnen hatte einen fehr ftarten Badens bart, der Andere eine ungewöhnlich hohe Stirne, die burch das Rudwärtstämen des langen Borderhagres hervorgebracht mar.

Die neuen Bafte hatten faum Plat genommen, fo begann der mit bem buichigen Badenbart: Bas feh' ich? Deiner Treu! das ift ein mertwürdiges Bufammentreffen,

Berr von Spieger, gruß Dich ber himmel.

Mh, rief ber mit ber hoben Stirne, ber Spieger richtig - ich hatt' ihn faum wieber erfannt! Ift ber

Menich did geworden!

Balentin that erftaunt, er fannte die beiden Berren nicht ober wollte fie nicht tennen.

Mir scheint gar, rief ber Erstere fast beleibigt, Du willst mich nicht mehr kennen! Ich bin ja ber Kandelstein!

Und ich, fette der Zweite hingu, ber Spigenbrunn!

Jett blieb Valentin nichts übrig, als auch seine Freude über das unerwartete Zusammentreffen zu äußern. Er that bieß mit einem freundlich sein sollenden Grinsen, wobei er immer murmelte: Freut mich — wirklich freut mich — unendliches Bergnügen!

Meiner Treu! rief ber Kandelstein, der die liebenss würdige Gewohnheit hatte, immer so laut zu sprechen, daß man es bequem auf zweihundert Schritte im Umkreise hören tonnte, meiner Treu! ich hatt' heut eher an den langen

Chriftof gedacht, als an Dich.

Ja, ja, bemertte ber Spigenbrunn, Berge und Thaler begegnen fich nicht, aber Menichen treffen gufammen.

Balentin erwiderte: Mein Gott! was gibt es denn ba sich so zu verwundern? wir leben ja in Einer Stadt —

Aber Du wohnft auf einem ganz andern "Grund" und die Laimgrube und bas Schottenfeld fommen in alle Ewigkeit nicht zusammen.

Balentin fühlte, daß es die Schicklichkeit erforderte, biefe beiben alten Bekannten auch feiner Frau vorzustellen; er fagte baher: Liebe Henriette! biefe beiben herren waren einst meine Schulkameraben.

Wir find mitsammen in die "Zoller'sche Hauptschul" gegangen, rief der badenbärtige Kandelstein; vom Lernen war bei uns freilich keine Spur — aber nicht wahr, Balentin, deswegen sind wir doch Hausherren geworden?

Der Spigenbrunn schlug eine Lache auf und fagte, wie es seine Art war, mit gravitätischer Langsamkeit im Predigerton: Ja, ja, meine liebe Mabame, wir Drei sind nicht nur mitsammen in die Schule, sondern in späterer

Zeit auch noch wo anders hin gegangen, ha, ha, ha! ba waren wir halt noch jung, bas waren andere Zeiten!

Erinnerst Du Dich noch, Spießer, schrie Kandelstein barauf, an die vielen Rächte, die wir beim "blauen Bortuch" zugebracht haben? Es war eine miserable Kneipe, aber lustig ist's brinnen hergegangen. Der Wirth hat zwei saubere Töchter g'habt —

Balentin fpielte alle Farben bes Regenbogens, er ver-

mochte feine Berlegenheit nicht mehr zu verbergen.

Ich bitte Dich, hör auf, unterbrach er den Schreier unwirsch, wer wird denn an solche Dummheiten zuruckbenten? Wir sind jest beim Dommaher und nicht auf dem

Schottenfeld.

Dummheiten bin, Dummbeiten ber, perorirte Spigenbrunn gravitätifch, ce waren halt fibele Zeiten! Gine muß ich Ihnen ergablen. Madame Spiefer! ich bent es noch wie heut, wir tommen alle Drei einmal gum blauen Bortuch, es mar tief in ber Fasten, wir waren g'rad recht fibel, ba fangt ber Balentin auf einmal an: Bruderl, heut mocht ich einmal einen Tang machen! - Bas fallt Dir ein? faa ich zu ihm, wo follen wir benn jest in ber Faften Dufit hernehmen? - Uh mas? ruft er, für Mufit ift geforgt, wer gerne tangt, bem ift leicht gepfiffen. - Richtig, mas that der Capperloter? Der Birth hat ein einstimmiges "Werfel" jum Abrichten feines Ranarienvogele. Auf Ja und Mein padt er bas Bertel - bie bide Birthin muß in Wintel hinein und d'rauf lossciern, daß ihr die Augenbrauen gemadelt haben und wir Drei haben bie gange Nacht mit ben zwei Tochtern und einer ungewaschenen Röchin burchgetangt und babei hat bas einftimmige Bertel gar nichte Andere gefpielt, ale: "D. Du lieber Augustin!" Bas fagen Sie bagu, Mabame Spieger? Gine gange Racht bei: "D, Du lieber Augustin" burchzutangen, ba gehort ein guter Magen bagu, aber bamale haben wir ihn halt g'habt.

Breier. Biener Begen. III.

Benriette und Buftav fingen an, fich zu amufiren.

Balentin verlor allen Appetit.

Der Spigenbrunn war mit seiner Werkelgeschichte kaum zu Ende, als Kandelstein wieder begann: Das muß man bem Spieger laffen, er war immer ein luftiger Patron. Erinnerst Du Dich noch an die alte Pfarrertöchin?

Balentin rif ihn am Arme und fagte: Bett hört's einmal auf mit Guren Dummheiten! Du fchreift ja, als

ob mir gang allein ba maren -

Mh, was! rief ber Randelftein, ich red nichte Unrech.

tes, was ich fage, fann bie gange Welt boren.

Laß ihn gehn! wendete fich Spigenbrunn ju feinem Freunde mit bem buschigen Backenbart, Du fiehst ja, er ift

in feinen alten Tagen folid und nobel geworben!

Das ist schon eine alte Krankheit bei ihm! versetzte Kanbelstein. Früher war er immer kreuzsibel, seitbem er aber bas Malheur mit ber Driller'schen Leni gehabt hat, hat er auf einmal umgeschnappt.

Balentin murbe tobtenbleich.

Die Jugenberinnerungen seiner beiben Schulkameraben fingen jetzt an, wie ber Wiener fagt, "in's Fleisch zu schneiben."

Benriette faß mit triumphirender Miene ba.

Meine Herren, stotterte Balentin, es ist gar nicht schön von Euch, so rucksichtslos baber zu reben — was vorbei ist, ist vorbei. Ich bin hier, um mich zu unterhalten, nicht aber, um mich mich mit Euch zu ärgern.

Randelftein begriff nicht, womit er feinen Jugend:

freund beleibiget habe.

Spitenbrunn suchte ben Erzürnten zu befänftigen und sagte zu bem mit bem Backenbarte: Siehst Du, ich hab Dir's immer gesagt, wer mit bem Spießer gut b'raus kommen will, kann Alles mit ihm reden, nur nichts von ber Bergangenheit, nichts von ber Gegenwart und nichts von ber Zukunft, sonst kann man reden, was man will.

Balentin, um den beiden Schottenfelbern zu entfommen, wendete fich gang gerknirscht zu feiner Gattin und fagte:

Liebe Benriette, mare es Dir nicht gefällig, eine fleine

Promenade gu maden?

Die junge Frau willigte ein.

Sie wollte den Schlußeffett der Jugenderinnerungen, nämlich "bas Malheur mit der Driller'ichen Leni" bei ihrem Gatten nicht verwischen lassen, darum tam es ihr erwinscht, daß Spießer sich von seinen alten Bekannten

entfernte.

Aber ber boje Genius Valentin's schien es heute barauf abgesehen zu haben, ihn aus einer Verlegenheit in die andere zu bringen. Der Gott des öffentlichen Vergnügens, ben er bisher so sorgsältig und ängstlich gemieden hatte, nahm Rache an ihm und floh ihn heute, wo er sich vorgenommen hatte, den Vergnügungsbecher mit vollen Zügen zu seeren.

Unfere Befannten waren nämlich kaum einige Schritte gegangen, als Balentin plöglich zusammenfuhr, seinen Freund Gustav krampshaft am Arme faßte und zu ihm

fagte:

Da, jest hab' ich ihn, jest foll er mir nicht aus- tommen, an bem will ich nun meine Wuth fuhlen.

Bas haben Gie benn ichon wieder? fragte ber Boll-

bart erftaunt.

Seben Sie nur bin, bort fitt er gang wohlgemuth und unterhalt fich mit einem anbern herrn.

Benriette und Buftav blidten auf die bezeichnete Stelle.

Wer fitt bort? fragte bie junge Frau.

Er, ber Lump, ber Lügner, ber Betrüger, ber faliche Bertraute, ber mich im Sommertheater arretirt und brei Stunden in ber Nacht herumgefoppt hat.

Der Schielende faß in ber That gang ahnungelos ba

und unterhielt fich, wie es ichien, recht gul.

Diefes Dal murbe auch Buftav betroffen.

Benriette freute fich im Innern über bie Berlegenheit, bie nun auch ihm bereitet murbe.

Balentin, beffen Galle ichon früher aufgeregt mar,

murmelte feinem Gefährten gu:

Ich werbe mit ihm furzen Brogeg machen, ich gehe fogleich zum Kommiffar und laffe ben Lumpen arretiren.

Um's himmelewillen! rief Buftav angftlich, machen

Sie tein Aufsehen, Sie haben ja Ihre Fran gur Seite.

But, fnirichte Balentin, jo will ich ihn früher gur Rebe ftellen und bann arretiren laffen.

Er ging auf ben Schielenden ju und fagte:

Guten Abend, mein Berr, es freut mich, daß ich Sie hier treffe.

Der Schielende erichract, fagte fich jedoch gleich und

fagte:

3ch bitte, mit wem habe ich die Ehre gu fprechen?

Balentin blidte ihn muthend an und rief:

Bas? Sie fragen, mit wem Sie die Ehre haben? Sie kennen mich recht gut. Haben Sie nicht im Sommerstheater meinen Namen und meine gange Abresse gewußt?

Sie icheinen fich gu vertennen, mein Berr! Dh, ich bitte, ich vertenne Gie nicht, ich tenne Gie

nur zu gut.

3ch jage Ihnen, Gie berfennen fich -

Das ift abicheulich! Ich frage Sie, find Sie nicht Derjenige, der fich für einen Agenten der Polizei ausgab, mich arretirte und nachher am Peter mitten in der Nacht fteben ließ?

3ch weiß tein Wort -

Herr, reizen Sie mich nicht, ich bin nicht blind. Das ift möglich, aber irren fann man fich leicht.

Sie fennen mich alfo gar nicht?

Mein, ich tenne Gie nicht.

But, jest werbe ich meine Beugen befragen, benn gum Glude war ich nicht allein im Theater. herr Guftav, ich

bitte Sie, fagen Sie, ift dieser herr berjenige, ber mich im Bart und im Theater ohne Unterlaß angestiert und bann beim Hinausgehen arretirt hat?

Benriette horchte gespannt auf die Antwort bes jungen

Mannes.

Der Bollbart verfette verlegen:

Es gibt fehr ftarke Achnlichkeiten, es ift möglich, baß biefer Berr berfelbe ift, ich aber glaube es nicht, ber Andere war viel größer.

Balentin, ungufrieden mit ber Antwort, wendete fich

an feine Fran:

Bas fagft Du, liebe Benriette? Ift biefer Berr ber-

felbe ober nicht?

Guftav und ber Schielende hingen an bem Ausspruche ber Dame.

henriettens Augen bligten. Gie erfannte Die Situation.

Wenn sie die Frage verneinte, so bekannte fie fich als Mitschuldige und belub sich mit dem Verdachte, Guftav's Plane gebilligt zu haben.

Sie fagte baber gang ruhig zu Balentin:

Es ist unbestreitbar, bieser Herr war es, ber sich bas mals für einen Agenten ausgab, und ich bringe barauf, bag er jett die Gründe angebe, welche ihn zur Mhstiftsation veranlaßt haben.

Die Wirtung biefer Rebe mar eine breifache.

Balentin jubelte, benn nun ftand er bem Schielenden gegenüber nicht mehr allein.

Guftav warf einen flehenden Blid auf Benriette und

lifpelte in bittendem Tone:

Gnädige Frau, wollen Sie mich gang bemuthigen?

Der Schielenbe fah ben Vollbart mit einem Blide und einer Miene an, die die Fragen enthielten: Was ift bas? Was haben Sie gesagt? Die Frau ist ja gegen Sie? Der Aufmerksamkeit Henriettens entging biese Augensprache nicht, sie wurde baher in ihrer aufänglichen Annahme, daß der Schielende in Gustav's Geheimnisse eingeweiht sei, noch mehr bestärlt. Sie sah sich in der That tompromittirt, und es mußte ihr Alles daran liegen, den Berdacht, der auf ihr ruhte, zu beseitigen. Jeht gab es bei ihr für Gustav keine Schonung mehr.

Auf ihre letten Worte mar eine ftumme Baufe er-

folgt.

Run, mein herr, fuhr henriette zu bem Schielenben fort, ich bitte, iprechen Gie.

Balentin begriff nicht, mas ba vorgehe, aber er ichien

ju ahnen, bag bie Situation eine andere geworben.

Da Sie sich zu einem offenen Bekenntnisse nicht bequemen wollen, fagte bie junge Frau mit schneibenber Kalte, jo will ich es an Ihrer Stelle thun. Ihre Arretirung, herr Spieger, mar ein von herrn Guftav veranstalteter Scherz.

Bon Buftav? hauchte Balentin.

Der junge herr wollte fich bas Bergnugen machen, mit mir allein nach haufe zu fahren.

Allein? wieberholte ber arme Chemann.

3ft es fo, herr Guftav? fragte henriette ben Boll-bart im ftrengen Tone.

3a! hauchte ber junge Mann, ber nicht ben Duth

hatte zu leugnen.

Die Dame fuhr fort:

Um die Gesundheit unseres freundlichen Nachbars beforgt, wollte ich ihn der frischen Luft nicht berauben und ließ ihn auf dem Bock neben dem Kutscher die Nachhause fahrt machen. Ift es so, herr Gustav, ober nicht?

Da ber jnuge Dann etwas faumte, feine Comach ein-

jugeftehen, jo fette fie rafch hingu:

Wenn Sie fich beffen nicht mehr entfinnen, fo will ich ben Fiater zu Gulfe rufen, ich habe mir feine Rummer gemertt.

Es blieb bem Bollbart nichts übrig, ale auch auf biefe Frage ein: 3a! ju fluftern.

Benriette fehrte fich jest gu bem Schielenben und

fagte:

Sie haben nun bie Bahrheit gehört. Gie thaten bamale Ihre Schuldigkeit ale Freund, ich bie meine als

Gattin. Gott befohlen!

Sie hing fich nun in ben Arm Balentin's und leitete den Widerstrebenden ju bem Tifche, an bem fie früher gefeffen maren.

Guftav in feinem "nichteburchbohrenben Gefühle" folgte

ihnen mit gefenftem Ropfe.

Benrictte, jagte Balentin ju feiner Gattin, Du bift

eine Frau, die man verehren muß, Du bift ein Engel!

Db Engel ober Teufel, verfette bie fleine Brunette bufter, für Gie bin ich verloren!

Die beiden Schottenfelber hatten ben Tifch verlaffen. Bevor das Chepaar fich niederließ, flufterte Benriette

ihrem Gatten gu:

3d hoffe, daß Sie in Ihrem Benehmen gegen Buftav heute feine Menberung eintreten laffen werben. Er ift mit uns getommen, er foll mit uns nach Saufe fahren. Bas Gie fpater thun merden, ift mir gleichgultig.

Balentin gehorchte.

Er fprach Guftav nicht unfreundlich an, diefer antwortete verlegen, obwohl man nur von gleichgültigen Dingen rebete.

Die Gemütheaufregung ber brei Berfonen mar jeboch groß, ale bag eine angenehme ungezwungene Unter-

haltung hatte Plat greifen tonnen.

Der himmel erbarmte fich aber bes Rleeblattes und befreite es aus biefer unangenehmen Lage, indem er fich in's Spiel mifchte.

Es war nämlich ploblich ein fürchterliches Bewitter

heraufgezogen.

Bevor wir die nun folgende Szene ichilbern, fei uns gegönnt, bas nachzuholen, was zur Berftanbigung berfelben nothwendig ift.

Auf dem Plate vor dem Gafthaufe ftanden eine Un-

gahl von Bägen.

Die Equipagen und die Miethkutschen harren hier gewöhnlich der Rüdfunft ihrer wirklichen oder zeitlichen Eigenthümer. Außer diesen waren aber auch viele Fiaker aus der Stadt herbeigeeilt, die — mit ihrer in dieser hinsicht merkwürdigen Spürnase — das herannahende Gewitter herausgefühlt hatten und die gute Gelegenheit eines Regengusses nicht unbenützt lassen wollten.

Unter biefen vielen Wagen befand fich auch ber bes

Berrn Balentin Spieger.

Der Rutscher faß gemüthlich auf seinem Sit und war

barauf gefaßt, fich einige Stunden zu langweilen.

Rach einer Beile fam ein bepactter Rellnur auf ben Bagen zu und erfundigte fich, ob bieg bie Equipage bes herrn von Spieger fei.

Auf die bejahende Antwort reichte er dem Ruticher

talte Speifen und eine Flasche Bein.

Diefer, in dankbarer Erinnerung an seine Herrschaft, ag und trank nach herzense, oder beffer gefagt nach Magensluft.

Nach einer Weile fam noch feine Flasche Wein und

dann wieber eine.

Entweder wurde ber Bein immer besser, ober bekam er immer mehr Durft, genug, ber Phaeton Spicker's war

bedeutend inspirirt geworden und murmelte bei fich :

Da mein herr so fplendid war und mir brei Flaschen Bein zahlte, so barf ich nicht schmutig fein, ich will mir daher auch zwei zahlen.

Er kletterte muhfam herab, überließ im Humor Pferbe und Wagen ihrer eigenen Aufsicht und ging in die große Schanfstube, wo die Phaetonisten gewöhnlich ihre Erfrisfchungen einnehmen.

Hier zahlte er fich vorgenemmenermaßen zwei Flaschen und bann, um an Splendibität feinem Gebieter gegenüber nicht zuruckzubleiben, noch eine Flasche, bei ber er aber schon fehr sinnenschwach zu werben begann und sich an ben Tisch halten mußte.

Aus diesem ibhllischen Zuftande murde ber Begeifterte burch einen allgemeinen Larm aufgestört, in foferne man nämlich einen Trunkenen ftoren tann.

Er hob ben schweren Ropf, fah Leute hinausrennen, hörte Stwas von "Wetter und Plagregen," und errieth aus Inftinkt, um was es fich handle.

Er machte fich alfo auf und fcmantte binaus.

In der frischen Luft angelangt, ftieg ihm der ganze Weindunft zu Ropfe, er hatte taum die Rraft bis zu der Rutsche zu taumeln, wo er niedersant.

Das unter ben Fittigen ber Nacht in aller Stille heraufgezogene Wetter fündigte fich weder durch Wind, noch burch Donner und Blit an.

Einzelne fallende Tropfen machten die Festgafte taum auf die etwa tommende Szene aufmertsam, und ichon begann die Berwirrung um fich zu greifen.

Alles wollte zugleich zahlen. Der Regen wurde ftarter.

Draußen auf bem Plate ging es brunter und brüber. Man hört Schreien, Larmen, Rufen, Frauenstimmen freischen, Manner poltern, alte herren schimpfen; Alles fucht nach Wagen.

Fiater Nummer 469!

Nummer 612!

Wagen des Berrn von Polimiter.

Aufg'schaut!
Donnerwetter, aufg'schaut!
Nur her da, da ist der Wagen.
Marie, Marie, wo bist Du?
Da bin ich, Papa, aber wo ist die Mama?
Einsteigen, Einsteigen!
Stellwagen, Stellwagen!
Mama, Mama! wo sind Sie denn?
Franzi, Franzi! der Franzi ist nicht da.
Wo ist denn mein Schawl?
Finettl, Finettl, da somm' her.

Donnerwetter, geben's Icht, Gie treten mir mein Rleib ab.

henriette, ich bitt' Dich, steig' nur schnell in ben Bagen, so — herr Gustab, ich bitt' Sie, haben Sie ben Kutscher noch nicht gefunden — biese Finsteaniß!

Da, ba liegt er!

Meiner Treu, ah! ah! was ift benn bas? Der Schlins gel ift ja fternhagelvoll besoffen!

Er ift total betrunten.

D ber hauptlump!-Diefer fürchterliche Regen! Bas fangen wir nun an?

Da heißt es fich nicht lange befinnen, fonft werben wir burch und burch nag.

Lorenz, Lorenz! rief Balentin und rüttelte ben Phaeto, niften, aber biefer mar gang finulos, ein Klumpen warmes Fleisch ohne Seele.

Mitnehmen können wir den Kerl nicht, fagte Guftav, barum meine ich, wir tragen ihn bei Seite, damit er vor Fußtritten geschütt ift, und laffen ihn dort liegen; wenn er feinen Rausch ausgeschlafen hat, wird er ichon nach Hause kommen.

3a, jagte Balentin, thun mir bae.

Die beiben Freunde pacten ben trunkenen Ruticher und ichleppten ihn bis jum Saufe, wo fie ihn an ber Wand niederließen. Dann eilten fie jum Wagen jurud.

Benriette hatte das Rutichenfenfter geöffnet und fragte, als die Herren gurudtamen: Wer wird benn jest die Bferde

3ch habe in meinem Leben nicht kutschirt! fagte Guftav.

3ch werde tutschiren! rief Balentin, Gott sei ce ges bantt, bas werden wir auch noch zusammenbringen.

Wenn Sie bie Zügel übernehmen, fagte Henriette gu Spiefer, bann bitte ich Herrn Guftav fich zu Ihnen auf ben Bod zu feten.

Der junge Mann fühlte ben Stachel Diefes neuen Miftrauensvotums.

Balentin jubelte im Stillen über bie Strenge feiner

Frau.

Der fürchterliche Regen zwang zu einem raschen Entsichluffe; die beiden Herren bestiegen also den Autscherfit, Balentin nahm Bügel und Peitsche zur Sand und lentte ben Wagen mit vielem Geschicke auf die Strafe ein.

Benriette fag allein.

Die Autsche bewegte sich noch langsam, benn sie mar aus bem Gewirre noch nicht heraus, ba wurde bie Wagenthure rasch geöffnet, ein Mann schlüpfte hinein, und indem er bie Thure leise hinter sich schloß, lispelte er:

Onadige Frau, Bergeihung für mein Bagnig - ich

bin es!

Benriette gitterte vor Schred.

Es mar Moriz.

11m Gotteswillen! hauchte fie ihm zu, mas haben Gie getban?

3ch habe Alles gewagt, um nur funf Minuten lang mit Ihnen fprechen zu fonnen.

Diefe Unvorsichtigkeit -

Sie ist eben so groß wie meine Liebe. Ich bin hier, um mein Urtheil zu holen. Niemand ahnt Etwas, benn was ich unternehme, thue ich felbst, ohne irgend eine Hufe. Wenn Sie es wünschen und mich verbammen, so verlasse ich augenblicklich ben Wagen.

Mein Gott! wenn mein Mann ober Berr Buftab -

Dh, fürchten Sie nicht, gnädige Frau, der heftige Platregen und die Finsterniß, welche Beide zur Aufmertsfamkeit nach Außen zwingen, beschäftiget sie zu sehr, als daß sie in diesem Augenblide an etwas Anderes, als an die Gefahr des Umwerfens denken sollten. Gnädige Frau, zürnen Sie mir?

3ch follte es, herr Moriz.

Und warum? Weil ich eine fo ichone Belegenheit nicht vorübergehen laffen tonnte, ohne Sie meiner Liebe zu verfichern.

Wie viele folder Verficherungen mögen Ihren Lippen ichon entströmt fein?

Ich leugne es nicht, mein Mund hat icon oft von Liebe gefaselt, aber mein Herz war dabei nicht betheiliget.

Und Sie muthen mir zu, Ihnen zu glauben, daß gerade jest Ihr Berg wirkliche Liebe fühle?

Ich bitte Sie, mir es vor ber Hand zu glauben. Meine Sache wird es sein, Sie nach ber Hand bavon zu überzeugen.

3ch fürchte, Herr Moriz, Sie treiben ein loses Spiel.

Möge bas Spiel lofe fein, bas Band zwischen uns

foll ein festes merben.

Es ift leichtsinnig von mir, Ihnen Glauben zu schenken. Nach Jahren werben Sie sagen: Jenem Leichtsinne verdanke ich mein Lebensglück!

Sie find um Antworten nie verlegen.

Das ift ein Beweis, daß ich mahr fpreche. Ober daß Sie Ihre Rolle gut ftubirt haben.

Man kann im Boraus Reben einstudiren, aber keine Antworten, denn man weiß ja im Boraus nicht, um was man gefragt wird? Darum ist es leichter eine Rebe zu halten, als eine Interpellation zu beantworten. Gnäbige Frau, die Zeit brängt, sprechen Sie jett, darf ich hoffen?

herr Morig! bat bie junge Frau.

Ihr zitternder Con verrieth bie Bewegung ihred Innern.

Er faste ihre Sand und zog fie an sich. Benriette lehnte an feiner Bruft. Lieben Sie mich, Benriette?

3ch will Ihnen meine Schwäche betennen. 3ch liebte Sie ichon ba, ale Sie noch fur Buftav mirften.

Und auch ich liebte Sie und befließ mich meiner Elefantenrolle nur beghalb in so hohen Grade, weil sie mir Gelegenheit bot, dabei Ihr Herz zu gewinnen. Dem Himmel sei es gedankt, Sie ruhen an meinem Herzen, das ist meine Seligkeit, und während ich hier im Trocknen bin und Sie umarme und kuffe, sien draußen Ihr Mann und Ihr Anbeter im sürchterlichsten Regen und kutschiren mich und Sie nach Hause. Das ist unser Triumph!

Sie sind ein Schalt, versetzte die junge Frau, wenn Sie nur halb so aufrichtig und treu sein werden, ale Sie listig und erfindungsreich sind, dann wird es mich nie reuen, Ihnen vertraut zu haben.

Der Wagen raffelte jest über Pflaster, ein Bemeis, bag man fich bereits in der Mariahilser Hauptstraße bestand.

Moriz nahm Abschied von Henriette — öffnete die Wagenthure, wartete bis man in die dunkle Kollergerngaffe einbog und hupfte dann leicht hinaus, so daß man ihn eben so wenig aus als einsteigen sah.

Unfere Befannten langten gludlich zu Saufe an.

Balentin und Guftab waren bis auf bie Saut burche nagt. Der junge Mann fprang trobbem fcnell ab, um ber Dame beim Aussteigen hulfreiche Sand zu bieten.

Benriette verließ, noch immer entzudt von Liebe, ben

Wagen und eilte bann bie Treppe binauf.

Bei ihrem Aussteigen fühlte Guftav, daß ihm Etwas auf ben Tug gefallen war.

Er hob ben Wegenftand auf.

Es war ein ichmarges Spagierftabchen von Bein.

Wie tam biefes Spazierftabchen, bas offenbar einem Manne, aber weber ihm noch feinem Freunde angehörte, in ben Wagen?

Der Bollbart hatte diese Frage taum an fich gerichtet,

als ein fürchterlicher Webante burch feinen Ropf fuhr.

Dh, oh! murmelte er wuthend in fich hinein, ich bin betrogen, schändlich betrogen, diese Stäbchen gehört Moriz — ber Abscheuliche mar bei ihr im Wagen.

Bon Born und Buth erfullt, eilte er nach Saufe. Das verhangnifvolle Stabchen nahm er mit fich.

## Sechftes Kapitel.

Die Baronin von Rottenheim erhält von ihrem doppelten Defizit Kenntniß.

Die Baroneffe von Rottenheim befand fich in ihrem Empfangszimmer.

Mehrere Berren und Frauen, die fie gu fprechen

munichten, harrten im Borgimmer.

Die junge Dame fag in einem Fauteuil und hatte Bapiere por fich.

Gie flingelte.

Der eintretende Rammerbiener erhielt einen Bint, ber ihm bebeutete, bag bie Berrichaft bereit fei zu empfangen.

Balb barauf trat ein alter Berr herein, ber, elegant gefleibet, fich ber Dame mit vielen Rratfuffen naberte.

Bas bringen Sie mir Gutes, Berr von Stumpf fragte Sibonie freundlich.

Der Angekommene richtete verlegen feine granen Augen-

glafer und fagte:

Gnabige Frau Baronin werben vergeben, wenn ich wieber beläftige, aber mein Sohn -

Ah fo, unterbrach ihn jest die Dame, indem ein leichs ter Schleier von Unmuth ihr Antlit überflog, Sie kommen wegen ber bewußten Anftellung?

Bu bienen, gnabige Baronin, es find jest icon brei

Monate.

Mein Gott, brei Monate! was find benn brei Monate? Ehebem hat man jahrelang petitioniren muffen, und jett werden die Herren schon ungeduldig, wenn es einige Monate lang hergeht.

Ich habe, wie gnabige Frau am beften miffen, teine Roften gescheut, nun glaube ich aber, daß es endlich an

ber Beit mare -

Sie find sehr undelitat, herr von Stumpf, 3hr herr Sohn hat miserable Zeugniffe, wenn ich ihn also burch meinen Einfluß zu-postiren gedenke, so ist es natürlich, daß ber Abgang an Kenntniffen aufgewogen werden muß. Ob dieß schon in einer verhältnißmäßigen Beise geschehen, überstaffe ich Ihrer Beurtheilung.

Bis mann glauben Gie alfo, gnabige Fran, bag er

am Biele fein wird?

Das hängt von Ihnen ab.

Der Allte fuhr mit der Band nach dem Tijche, ließ bort ein Brbier fallen und fagte:

Bas mich anbelangt, fo will ich bem jungen Denichen

jebe mögliche Unterftutung angebeihen laffen.

Saben Sie nur noch einige Zeit Gebuld, befanftigte ihn nun die Dame in einem viel freundlicheren Tone, es wird nimmer fo lange bauern, der junge herr foll aber bann auch eine rentable Stellung erhalten.

Der Alte war gufrieden mit bem erhaltenen Trofte

und entfernte fich unter Budlingen und Reverengen.

Sibonie ichob bas zurudgelaffene Bapier in bie Labe, benn fie erfannte, bag es eine breigiffrige Banknote mar.

Eine junge hubsche Frau trat ein; fie mar fehr elegant gefleibet.

Sidonie hatte fie faum erblidt, fo fagte fie fcon:

Ah, meine arme Balbauf, ich habe Ihnen teine troftreiche Botschaft zu verfünden. Der Graf hat Sie neulich —
wie wir uns verabredet hatten — bei mir in der Loge
gesehen, aber Sie scheinen auf ihn nicht ben erwünschten Eindruck gemacht zu haben.

Die junge Frau murde glühend roth. Ihre verlette

Eitelfeit trieb ihr bas Blut in die Wangen.

Sibonie, dieß bemertend, fagte:

Es thut mir leid, aber ich hoffe, Sie werden mir beßhalb nicht grollen, ich habe wirklich das meinige gethan. Der alte Graf ist in Bezug auf die Gouvernanten der jungen Komtesse sehr mählig. Er sagte mir, Sie hätten ihn so frostig angeblickt.

Ad, gnabige Frau Baronin, wenn Gie meine Lage

fennten -

Sidoniens forichender Blid ruhte auf ber jungen Beffalt.

Burben Sie alfo gerne die Stellung bei bem Grafen

annehmen?

Db ich gerne murbe? Es ist ja bie einzige hoffnung, bie mir noch übrig geblieben ift.

Run gut, ich merbe feben.

Bnabige Frau, ich werde Ihnen gewiß ewig bantbar fein.

Sie faßte bie Sand ber Baronin, brudte fie an ihre Lippen und lieg bann in berfelben ebenfalls ein Papier

zurüd.

Diefer Frau folgte ein hoher Mann, ber einen langen Schnurbart, buschige Augenbrauen und ein wilbes Auge hatte. Das andere war burch eine schwarze Binde versbedt.

Der Mann hinfte, auf einen Stock geftutt, in bas Gemach, wobei er burch fein Auftreten viel Beraufch machte.

Breier. Biener Degen, III.

Ach, bu lieber Simmel, fagte ble Baronin verdrieflich, als fie ihn erblidte, was Sie boch immer für einen garm machen!

Der Einäugige machte ein Geficht, ale ob er taufend Teufel in bem Magen hatte, und sagte mit einer Stimme, bie roh und ungeschlacht wie aus einem Sprachrohr heraus-tam:

Ift Ihnen biefer garm ichon unangenehm, bann wird Ihnen ber folgende noch unangenehmer werden.

Sibonie mar auf eine Szene gefaßt.

Bas wollen Sie? fragte fie, ohne irgend eine Be-

Ich bitte, Frau Baronin, thun Sie nicht fo unwiffend, Sie wiffen recht gut, was ich will. Was ist es mit ber bewußten Lieutenants-Charge für meinen Sohn?

Sie werden am beften wiffen, bag es bamit noch nichts ift.

Das meiß ich fehr gut! 3ch meiß aber, baß mich biefe Gefchichte icon fechshundert Gulben toftet.

Eine mahre Bagatelle! Wenn Sie Sechstaufend merden ausgegeben haben und er ift noch nicht avancirt, bann hatten

Sie allenfalle Grund gu murren.

So, rief ber Einäugige wuthend, Sechstausend! Haben Sie sonst teine Schmerzen? Dann, meinen Sie, hatt' ich erst ein Recht zu murren? Dann wurde ich nicht murren, sondern ich wurde Sie por Galle morben.

Dann wurde man Gie aufhangen! verfette Sibonie

gang gelaffen. ....

Der Mann wischte fich ben Schnurbart und tunkte mit bem Ropfe, fo wie Jemand, der ohne Zuhulfenahme der Bande eine Fliege vom Gesichte verscheuchen will.

Dierauf begann er wieber :

Funf Monate narren Sie mich schon hierher. 3ch habe Ihnen nie geheißen mich zu besuchen.

Sechehundert Gulben habe ich bereits auf diesem Tische liegen laffen.

Warum haben Sie fie liegen laffen!

3ch will jett wissen, rief er und stieß mit seinem Stocke auf ben Fugboden, wie ich baran bin. Wann wird mein Sohn Lieutenant?

Fragen Sie ben Rriegsminifter.

Beun ich den fragen foll, bedarf ich Ihrer nicht; geben Gie mir mein Beld gurud!

Sie haben mich gebeten, ich folle mich für 3hren Sohn verwenden. Ift es fo ober nicht?

3a, ce ift fo!

Run fehen Sie, ich habe mich für ihn verwendet, wenn er aber trotbem nichts geworden ift, fo ift bas nicht meine Schulb.

Abicheulich! Das ift Betrug, veritabler Betrug.

Bablen Gie Ihre Ausbrude andere, mein herr, fonft werbe ich mein hausrecht gebrauchen.

3ch werde Rlage führen.

Das fteht Ihnen frei. Es wird indeffen verdammt schmeichelhaft für Sie lauten, wenn die Welt erfährt, daß Sie eine Dame bestechen, damit fie für Ihren Esel von einem Sohne, der nicht orthographisch schreiben kann, eine Offiziersstelle erbettelt.

Der Ginaugige mar muthend.

Bas foll ich jest beginnen? fnirichte er muthenb.

Gein manierlich werben, ruhig nach Saufe geben und gebulbig warten.

In diesem Augenblide trat der Rammerdiener ein und

überreichte ihr eine Rarte.

Sie blidte fie an und fagte nachläffig:

Ah, vom Gesandten des Bergogs von Chrenftein, ich werbe fommen.

Der Diener entfernt e fich.

Der lange Bolterer hatte taum von biefer Ginlabung ju einem herzoglichen Befandten gehört, ale bas Befühl pon ber Allmacht ber Dame ihn wieber beidlich und er

feine Beftigfeit zu bereuen anfing.

Er anberte plotlich ben Ton und ericien wieber als Supplifant, indem er fein fruberes unanftanbiges Benehmen burch die Liebe ju feinem Sohn ju entschuldigen fuchte. Sibonie fpielte bie Berührte und Grogmuthige, ber Bergeihen ein Beburfnig ift, und bas Refultat bee Befuches war, bag ber Ginaugige mit neuen Soffnungen getrantt von bannen ging und auf bem Tifche wieber eine bebeutenbe Summe gurudliek.

Rach ihm trat ein tleines, hageres Mannchen in bas Bemad.

Dieg mar ber Agent, Beichaftsführer, Rechtsfreund mit Ginem Borte: bas Fattotum ber Baronin von Rottenbeim.

Sibonie hatte ihn taum erblictt, fo fagte fie ju bem Diener :

3ch habe mit diesem herrn langer ju vertehren, und ba ich bann nach St. Beit muß, fo bleibt mir fur heute feine Zeit mehr gur Disposition. Wer mich also noch gu iprechen municht, moge fich ein anderes Dal zu mir bemühen.

Der Diener ging ab.

Sibonie wendete fich zu dem Agenten. Jeht, herr Dottor Rorb, fagte fie, nehmen Sie an meiner Seite Plat und laffen Sie boren, wie unfere Sachen fteben.

Der fleine Dottor jog ein Bortefeuille hervor unb

begann in bemfelben zu blattern.

Die Sachen fteben gut. 3ch habe, wie Sie gnabige Baroneffe es mir befahlen, fammtliche Paffiva einer genauen Revifion unterzogen. Sie betragen 146.589 Bulben.

Die Baronin warf einen Blid auf bas Papier, welches fie vor fich liegen hatte, und fagte:

Stimmt genau mit meiner Rechnung.

Davon, fuhr der Anwalt fort, find gedeckt 97,231 Gulben und bleiben baber 49,858 ungebeckt.

Sibonie, indem fie ihre eigene Rechnung mit jener bes Abvotaten verglich, gab bas beiberfeitige Ueberein-

ftimmen burch ein Ropfnicken gu erfennen.

Diese letztere Summe, sagte Herr Korb weiter, ist auf solgende Wechsel vertheilt: Bei Nordstein und Kompagnie 20,000 Gulden, bei Werbenberg 12,000, bei Stadelheim 9000 und die übrige Summe mit 8358 Gulden in einigen kleinen Posten. Diese letztere Summe müßte vor Allem getilgt werden, denn die kleinen Gläubiger sind die ungeduldigsten und gefährlichsten. Nordstein und Kompagnie wird erst in einem Monate fällig. Werdenberg und Stadelheim dagegen binen drei Tagen. Diese beiden Wechsel belaufen sich auf 21,000 Gulden. Es wäre also im jetzigen Augenblicke eine Summe von beiläusig 30,000 Gulden erforderlich, um, mit Ausnahme von Nordstein und Kompagnie, Ihre Gläusbiger zu befriedigen.

Die Summe ift nicht fo erheblich, ich glaube, mein Bater, ber Fürft, wird fich noch heute bagu bekennen, habe

jeboch nur ein ernftliches Bebenten.

3ch bin bereit, Sie zu hören, gnabige Frau.

Wenn mein Bater, ber Fürft, bie fogenannte Summe übernimmt, so barf ich es nicht wagen, ihn in einem Monate wegen ber übrigen Schulb von 20,000 Gulben neuersbings zu belästigen.

Der Doftor antwortete:

Wenn Norbstein und Kompagnie erfährt, daß alle Ihre übrigen Gläubiger befriediget sind, so wird das Saus gerne gegen entsprechende Prozente eine neue Sicht stellen, oder wenn auch nicht, so werden wir dann schon eine andere Duelle sinden, um diese Summe zu beden. Später mußten

bann freilich wieber Seine Durchlaucht in Anspruch ge-

Es wird gut fein, fagte bie Baronin, wenn Gie jest icon für jenen Fall forgen, und bie und ba wegen einer neuen Anleihe anfragen. Es fällt nicht wenig auf, bag ich noch immer in ber Stadt weile, mahrend die nariae Belt bereite bie Landwohnungen bezogen hat. 3ch tann ben Schleier meiner Finangverhaltniffe nicht luften, und gebe vor, im Bochsommer in ein fernes gand zu reifen. Diefe Reife will ich auch ausführen. Sie wird Welb toften, baran liegt nichts. Dann tommt bie Berbitfaijon, mein Sotel muß mabrend ber Beit meiner Abmesenheit gang neu möblirt und beforirt werben. 3ch habe bereite Auftrag gegeben, mit Leiftler zu fprechen. Sie feben alfo, Berr Dottor, daß mir bedeutende Auslagen bevorfteben. Sorgen Sie baber für mich, fünf Bergent mehr ober weniger, baran liegt nichte. Gie tonnen von fünfzehn bie auf zwanzig vom Sundert hinaufgeben. Unter une gefagt, ber Fürft ift ein abgelebter Mann, wie lange tann er noch vegetiren? 3ch bin in feinem Teftamente reich bedacht, bas habe ich ichon erfahren; er targt jest nur, weil er meine Ercentritat in Belbfachen fürchtet, er will mich an Sparfamteit gewöhnen u. f. w. 3d habe alfo eine icone Butunft vor mir, es handelt fich nur barum, die Beit bis jum Tode bee Surften burchzuminden. 3ch hoffe in Ihnen eine tüchtige Stute gu haben, es foll 3hr Schabe nicht fein. Sie tennen mich ja, ich berftebe es, bantbar ju fein. Somit find wir in ber Orbnung?

Gang in ber Ordnung.

3ch brauche 30,000 Gulben und bann bleibe ich wenigstens Gin Jahr lang unbeläftiget, wobei ich voraussfete, daß Sie nicht nur für die noch reftirenden 20,000 Gulben forgen, sondern auch noch einen lleberschuß, der wenigstens eben so groß ift, auftreiben.

3ch werbe mein Möglichftes thun! verfette ber Agent.

Sidonie erhob fich. .

Leben Sie also wohl, herr Dottor, die Stunde ift ba, ich muß nach St. Beit gu meinem Bater.

Der Rleine empfahl fich fehr bevot und verließ bas

Gemach.

In wenigen Minuten spater fag bie Baronin in einer eleganten Chaise und rollte aus ber Stadt.

Alls Sidonie vor einigen Tagen beim Fürsten Ratschop gewesen war, hatte man sich geweigert, sie vorzulassen; sie brang indessen, wie wir geschen haben, mit ihrem Willen durch. Der Fürst empfing sie und sie schied mit den angenehmsten Hoffnungen, denn sie kannte den alten Herrn aus Ersahrungen und wußte, daß er — seinen letzten Reden nach zu urtheilen — endlich boch nachgeben werbe.

Als die Baronin baher heute das fürstliche Landhaus betrat, hoffte fie einen freundlichen Empfang und am Ende eine Anweifung an ben Bantier bes Fürsten, die fie in den Stand feten murbe, einen Theil ihrer Glaubiger zu bestriedigen und dann eine vielleicht noch größere Summe

freditirt zu erhalten.

Es tam jedoch nicht fo.

Sidonie raufchte in bas Borgimmer.

Die Dienerschaft grufte fie taum; hie und ba bemertte

fie eine migachtenbe Dliene.

Man that ihr gegenüber fo falt, fo fremt, als ob fie heute die Schwelle diejes Hauses zum erften Male überstreten hatte.

Gie befahl, fie ju melben.

Der Rammerdiener fragte, wen er bie Ehre habe ans melben gu follen?

Sibonie ftutte.

Mir icheint, fagte fie mit einem Spottlächeln, man ift bier verruct? Melben Sie mich, bie Baronin von Rottensbeim.

Sibonie gerieth in Unruhe.

Hier ist Etwas vorgegangen, lispelte sie. als der Diener sich entfernt hatte; diesem Benehmen der Hausossiziere zu Folge, welches als Thermometer immer den Wärmeder Kältegrad ihrer Herrschaften anzeigt, steht mir ein sehr frostiger Empsang bevor. Sollte der alte Herr sich eines Anderen besonnen haben? Unmöglich! Er hat mir noch nichts abgeschlagen; er wird es auch heute nicht. Der Frost muß eine Finte sein; man will mich einschüchtern, damit ich mich mit einer weniger bedeutenden Summe begnüge. Das ist Alles.

Der Diener ericbien und die Baronin tonnte ein-

treten.

Der Fürft mar im Auf- und Abgehen begriffen.

Er ignorirte bas freundliche Gebahren ber jungen Dame und grufte falt und gemeffen.

Sidonie fühlte fich verlett, doch fie bezwang fich.

Euer Durchlaucht, fagte fie, icheinen fich unwohl zu befinden?

Mir ift es fo mohl, verfette der Greis, wie ichon feit lange nicht.

Dann bin ich fo unglücklich, nicht willtommen zu

fein -

Das, Frau Baronin, durfte eber möglich fein.

Euer Durchlaucht find feit einiger Beit fehr ungnabig gegen mich.

Es gehört nicht viel Scharffinn bagu, dieß zu be-

merfen.

Bu meinem größten Bedauern muß ich gestehen, daß Ihre fürstliche Ungnade mich nicht ganz unverdient trifft. Ich habe vielleicht manchmal Ihre fürstliche Güte zu sehr in Anspruch genommen.

Frau Baronin, Sie fangen an jur Ginfict ju ge-

langen. Warum fo fpat, Madame?

Die ironische Kälte bes Greisen burchfröstelte bie junge Dame. Die Uhnung eines unvorhergesehenen, ihr unbetannten Zwischensalles begann in ihrer Seele aufzuwachen. Sie wußte nicht, wo anzusaffen, um endlich die Intentionen des Fürsten zu erfahren. Um ein Hindernis wegzuräumen, muß man es früher tennen. Sidonie suchte baber, es zu erforschen.

Ich glaube, entgegnete fie auf die letten Worte bee Furften, bag es noch nicht zu fpat ift; es mare traurig,

wenn jeder gemachte Fehltritt unverbefferlich mare.

Das ift mahr, erwiederte der alte Berr, allein es gibt Gehltritte, die zu verbeffern man nicht mehr in der Lage ift.

Das ift bei mir, gottlob, nicht der Fall.

Dann gratulire ich Ihnen.

3ch bedarf nur einer magigen Nachhulfe, meine Schulb ift bann getilgt und bie Butunft foll mich nicht mehr auf

bem verfänglichen Bfabe finden.

Ihre guten Borfage, Frau Baronin, gereichen Ihnen zur Ehre; aber es bleibt nur noch die Frage zu beantworten, woher foll die mäßige Nachhülfe tommen, deren Sie bedürfen? So viel ich weiß, find Ihre Quellen ganz ersichöpft.

Roch nicht! versette Sidonie mit einschmeichelndem

Bertrauen.

Dann gratulire ich.

Ich besitze — wenn auch nur für bieses Dal — eine gesegnete Quelle; es ist dieß bas Berg — meines Baters!

Der Fürst blieb jest bor der Dame ftehen.

Der hagere Leib streckte sich; er schien ausehends groser zu werden. Sein Auge blitte unter ben herabhangenden Brauen hervor; ber Blick traf bie Baronin mit solch' versnichtender Kraft, duß ihr Blut zu stocken begann.



The zed by Google

Das eben ift ber Irrthum! fagte ber Fürft mit aller Burbe, beren er fabig mar. Sie bauen auf ein Gut, bas Sie nicht mehr befiten.

Mein Bater! ftammelte die Baronin.

Sprechen Sie diefes Wort nicht aus, Mabame; benn ich bin 3hr Bater nicht!

Berftogen? rief Sidonie und begann fich nun empor

ju richten.

3ch will Ihnen die Sachlage tlar machen, Frau

Baronin; betrachten Gie biefes Bortrat.

Er hielt ihr jenes Daguerreothp vor Augen, welches er der Wolfin bei ihrem Besuche abverlangt hatte, und das, wie wir wiffen, das Bild der armen Lucie Driller vorftellte.

Siboniens Blid war taum auf bas Portrat gefallen,

fo rief fie auch icon:

Beiliger Simmel, meine Mutter!

Ein triumphirender Blid bes alten Berrn war die

erfte Untwort auf diefen Ausruf.

Sein Antlit zeigte die Miene ber vollsten Befriedigung. Richt Ihre Mutter, versetzte der Fürst hierauf langfam, sondern es ist dieß das wirkliche Kind Derjenigen, die Sie Ihre Mutter nannten.

Sibonie murbe blag wie eine Leiche. 3hr Rorper bebte. Diefes Dabchen, verfette ber Greis, ift mein Rind,

und diejes Dabden lebt.

Der Baronin versagten die Krafte. Sie fant in ein Fauteuil und ihr Auge — gleichsam eine Auftsarung über biese vernichtende Entbedung forbernd — blieb stier und starr auf ben Boden gerichtet.

Benige Borte enthüllten ihr bas Beheimnig und loften

ihr bas Rathfel.

Gine ftumme Baufe folgte barauf.

Der Fürft lehnte mahrend berfelben am Fenfter und fah auf die freie Begend hinaus, mahrend feine Bedanten

sich damit beschäftigten, wie nun der Szene und überhaupt seinem Berhaltnisse mit der Baronin am schnellsten ein Ende zu machen ware. Sidonic erholte sich nach und nach von bem Schlage. Auch sie rang nach einem Entschlusse.

3hr elastischer Beift begann fich unter bem eben er-

littenen Drucke emporzuringen.

Den Gedanken, die bis jett inne gehabte Position gu verlaffen, wies fie mit Entruftung gurud. Sie besaß ben Muth, bem Geschicke, welches ihr so feindlich entgegentrat, bie Stirne gu bieten.

Mis ber Fürft fich ihr wieder zuwendete und fie bin-

länglich gefaßt glaubte, begann er:

Frau Baronin, Sie werben es felbst billigen, bag bem unnatürlichen Berhältniffe, welches zwischen uns bestand, ein Enbe gemacht werbe.

Sidonie ichuttelte ben Ropf.

Ihnen, Guer Durchlaucht, antwortete fie, mag bas Berhaltnig unnaturlich vortommen; bei mir ift es nicht ber Rall. Gefühle, die fich von Jugend auf bem Bergen einpragen, laffen fich mit Ginemmale nicht hinmeamischen, 3ch bin es gewohnt, mich ale bas Rind ber Grafin Manes von Wartens und des Fürften Ratichton angufeben; Mutter hat mir nie bas Gerinafte von bem mitgetheilt. mas Sie burd die Behemutter Bolf erfahren haben. Aehnlichkeit jenes Dlabchens mit meiner Mutter ift groß, Die geschehene Bermechelung ift auch leicht möglich; allein mas anbert bieg an ber Sache? 3ch murbe bem Stanbe meiner Mutter gemäß erzogen und fpater auch burch Ihren Ginfluß vermählt. Rennen Guer Durchlaucht jett von mir verlangen, daß ich alle jene Bedanten und Befühle, die fich mir von meiner fruheften Rindheit einprägten, ganglich vergeffe und mich ale bas Rind eines Burgere anfehe, ben ich nie tannte und nie gefeben habe?

3ch glaube wohl, Frau Baronin, daß Ihnen biefer plobliche Bechfel fehr ichwer fallen mag; allein fo wie Sie, behaupte auch ich, daß dies an meiner Sache nichts andere. Ich habe Sie unterstützt, weil ich Sie für mein Rind hielt; meine Unterstützung hört jetzt auf, weil der Irrthum aufsgedeckt ist und weil ich nun Derjenigen meine Hilfe zuwenden muß, die wirklich mein Kind ift.

Fallt es Guer Durchlaucht jo leicht, ben Bebanten an

mich zu beseitigen?

Erlaffen Sie mir die Antwort, Frau Baronin; es genuge Ihnen bas Bekenntniß, daß Sie mich migbraucht haben.

Guer Durchlaucht verftogen mich alfo volltommen?

Bon Berftogen ift jest teine Rede mehr. Berftogen tann man Jemanden, der einem nahe fteht; Sie, Frau Baronin, find mir von heute an fremd.

Sibonie gudte gufammen.

Was mird die Welt zu biefer Geschichte fagen? fragte

fie bann mit icharfer Betonung.

3ch werbe die Sache nicht auf ben großen Markt bringen, antwortete ber Fürft: jollte es Ihnen belieben, immerhin! 3ch habe keinen Grund, die Deffentlichkeit zu ichenen. Der Schabe wird gang allein Sie treffen.

Ener Durchlaucht benüten alfo nur den Rindesmechiel,

um fich meiner zu entledigen?

Das Muge des alten Beren verfinfterte fich.

Als ich noch wähnte, Ihr Bater zu sein, nahm ich Ihre Beleidigungen hin, Frau Baroin. Jene Rücksicht hat jett ausgehört. Daß ich nicht unempsindlich bin, habe ich an Ihrer Mutter und an Ihnen bewiesen, und werde es auch bei jenem Mädchen thun, welches durch einen Unssall der Wohlthaten und Bortheile der Abstammung besraubt wurde. Das arme Kind wird meine Güte besser zu schäen wissen wissen und nicht so, wie Sie, Mißbrauch mit mir treiben.

Euer Durchlaucht, ermiederte Sidonie, belieben bie Sache bom faufmannischen Standpuntte aus anzuschen; Sie

werben baher jebenfalls ftatt meiner eine billigere Tochter betommen.

Der Fürft fuhr auf.

Madame! rief er gurnend, jest ist meine Gebulb ersichöpft. Trot ber Erziehung, die Sie durch meine Gnade genoffen, ließ sich die Gemeinheit Ihrer Abkunft doch nicht ganz ausrotten. Ihre Sucht, zu verschwenden, ist ein beut-licher Beweis, daß Sie zur Niedrigkeit geboren, in der Höhe jener Stellung, auf welche ein Zufall Sie versett, zu ichwindeln begannen.

Sibontens Antlity, früher bleich, wurde jest mit einer rothen Fluth übergoffen. 3hr Auge funkelte wie bas einer Rage, menn es in ber Dunkelheit Phosphor auszuftrömen

icheint.

Euer Durchlaucht, fagte fie mit wuthzitterndem Tone. 3bre Bormurfe treffen mich nicht. Wenn meine Abfunft eine gemeine ift fo bin ich eben fo unfculbig baran, wie jenes arme Madden, beffen Abtunft eine hohe ift. 3hr und mein Schidfal liefern eben nichts, als ben traurigen Bemeis, bag ber Abelige und ber Burgerliche fich auf einem und bemfelben Bfabe begegnen und bag fie fich in dem Lafter bruberlich theilen. Guer Durchlaucht haben fein Recht, mir bie Gemeinheit meiner Abfunft vorzuwerfen: benn mo bas Lafter ein gemeinfam Band geftochten, bort tann von hoch und nieber feine Rebe fein. In bem Augenblide, mo Gie mich perftofen, wird eine boppelte Sould Sie belaften: bie ber Bergangenheit und jene ber Gegenwart. Die Erftere wird nicht gefühnt, wenn Sie auch bem armen Dabden, bas Sie von nun Ihre Tochter nennen wollen, Silfe leiften, die Ehre Ihres Namens werben Sie ihr boch nie zu Theil werben laffen; die Lettere begeben Sie, indem Sie mich verftoken, eine Frau, bie bis jest bas Recht batte, auf Gie gu bauen - auf Ihre Silfe ju vertrauen und die Gie nun plotlich von fich weifen, weil fie nicht 3hr Rind ift! Laftet auf mir nur die geringfte Schuld beffen, wofür ich leiben

joll? Ich bin unschuldig an meiner Geburt, an ber Berswechslung nach ber Geburt. Ich bin unschuldig an meiner Erziehung, an ben Neigungen und Leibenschaften, beren Mutter biese Erziehung wurde; wie somme ich dazu, für bieses Alles zu bufen? Ist es nicht vielmehr Ihre Schuld, wenn ich bas wurde, was ich bin, und ich soll bafür leiben? Nein, Euer Durchlaucht, diese Zumuthung können Sie mir nicht machen.

Der Fürst machte eine gleichgiltige Schulterbewegung. Ich tann Ihnen nicht helsen, versetzte er; jeder Mensch ist verpflichtet, zu tragen, was ihm das Schicksal auferleat.

Much bas, was ihm feine Debenmenichen aufburben?

3ch habe 3hren nichts aufgeburbet.

Nur Euer Durchlaucht, fonft Niemand. Ich ftehe auf bem Punkte — wenn ich binnen brei Tagen nicht eine ge- wiffe Summe zur Dieposition habe — in den Schulbthurm zu wandern.

Das ift mir von heute an gang und gar gleichgiltig. Bebenten Guer Durchlaucht, bag biefes Loos, wenn auch nicht bie Tochter ber Grafin von Wartens, fo boch bie

Bemalin des Freiherrn von Rottenheim trifft.

Bas liegt daran? Ich sehe in der Schmach des Einzelnen nie den Stand, die Gattung oder die Alasse kompromittirt, dem er angehört. Die heiligen Traditionen erzählen uns von Engeln, die in frechem Uebermuth sich gegen Gott empört haben. Sie wurden besiegt und bestraft. Die Reinheit und Heiligkeit der andern Engel blieb unangetastet. Wenn es schon unter Engeln feine Solidarität gibt, so kann sie bei Menschen noch weniger in Anwendung kommen. Ieder ist seines Glückes Schmied. Sie, Frau Baronin, haben ein immenses Vermögen vergeudet; was auch immer kommen mag: die Schuld ist die Ihre. Das Glück hat Ihnen gewolft; Sie haben es misbraucht, es kehrt Ihnen den Rücken.

Nach diesen Borten wendete ihr ber alte Herr wirklich ben Ruden zu und begab sich — fie zurudlassend — in ein anderes Gemach.

Sibonie fah ihm eine Beile finfter nach und mur-

melte:

Richt boch, Berr Fürft, fo leicht geht es nicht, unfere

Rechnung ift noch nicht abgeschloffen!

Sie verließ nun auch bas Gemach und gleich barauf faß fie wieber in ihrem Wagen und fuhr nach ber Stadt.

Seute war ihre Miene feine lachelnbe feine triumphis

rende.

Sie lehnte in ber Ede ber Ralefche und ihr bufterer Sinn forichte nach bem Pfabe ber Rettung.

Ale fie ju Saufe anlangte, bat bas Rammermabchen

um Behör.

Nach einem turzem Beisammensein mit ber Gebieterin entfernte sich die Dienerin und in taum einer Stunde das rauf trat ein bürgerlich gelleidetes Mädchen bei der Baros nin ein. Dieses Mädchen war die Maschanzger-Pepi, die Freundin Mali's, der verlaffenen Geliebten des verwunsches nen Prinzen.

## Siebentes Kapitel.

## Die Baronin und bas Bafdermadden.

Die Maschangger-Pepi hatte ihr, ber Freundin gegebenes Wort getreulich erfult.

Das Manöver ber Nachfpurung war volltommen gelungen. Bepi, Malie und Razi wußten fo viel wie Satob

felbit.

Wir haben bereits bes vollkommenen Erfolges erwähnt, welchen herr Florian, ber ehrenwerthe hausmeister im "naffen hemb," bei herrn Balentin Spießer errang. Seine Miffion war geglückt; die Gegner des verwunschenen Prinzen in der Fasangasse erfuhren, welche Intentionen er in der Kothgasse verfolge.

Nicht minder siegreich war aber auch die Sendung ber Frau Hedwig, ber wurdigen zweiten Halfte bes herrn

Florian.

Die Expedition diefer Dame war in die Alleegaffe gerichtet, und wurde, wenn auch im Schweiße ihres Angesichtes, fo doch mit folch ichlauem Forschungsgeiste ausgeführt, baß sie nicht nur alles erfuhr, was über Lucie nur einigermagen wigenswerth mar, fonbern bag fie fogar burch eine beim "beiligen Gabriel" mohnende Debftlerin genque Angabe über bie Belblummen erhielt, welche Satob bem blaken

Madden bereits herausgelodt hatte.

Debft bem hausmeifterifchen Chepaare mar es auch herr Razi, ber fich bie Sache fehr angelegen fein ließ; und icon ber nachfte Tag nach bem befannten Sonntage überzeugte ibu, bas Lucie aus ber Alleegaffe fort ju ber Bolfin nach

Erbberg gezogen fei.

Man war alfo im "naffen Bemb" über einen Theil bes Blanes ber Bolfin volltommen im Rlaren. nur noch, ben Schleier zu luften, mas Jatob bamit gemeint habe, ale er gejagt hatte, bag fich nicht jeden Tag eine Gelegenheit barbiete, von ber Tochter eines Fürften geliebt gu merben. In Sinficht biefes Bunttes hatte, wie mir miffen. bie Dafchangger-Bepi befchloffen, bei bem Rammermabden Baronin von Rottenheim, beren Bafche fie beforgte, Nachforidungen zu pflegen.

Sie that bies bei ber erften Belegenheit.

In der Borftadt foll nämlich ein armes Dabden fein, bei bem es fich gezeigt hat, bag es bas Riub eines reichen Fürften fei. Belder Fürft mag nun Bater biefes Dab. chens fein?

Das mar bie Rug, melde die Arbeiterin ber Rammerperfon hinmarf. Diefe zerqualte fich in Bebanten ben Ropf über bie pitannte Reuigteit und faumte nicht, ber Bebieterin, die eben von St. Beit gurudtehrte, die romantifche Be-

ididte mitzutheilen.

Man wird es leicht begreifen, bas Sibonie biefem Begenftande die größte Theilname ichentte; die Dienerin vermochte jedoch ihre weiteren Fragen nicht zu beantworten, fonbern berief fich auf die hiftorifche Bafcher Quelle, aus der fie ichöpfte, und ba biefe Quelle fich mittlerweile wieber in die Fasangaffe hineingeschlängelt hatte, und Sibonie ihre Ungebulb nicht zu bekampfen vermochte, so murbe alsogleich

Breier. Biener Beren, III.

ein Diener an die Dafchangger Repi beordert, mit dem Auftrage, bas Bafchermadchen in bas Botel gu bringen.

Dag bie Maschangger Bepi nicht saumte, bem Befehle Folge zu leiften, bas war ein natürlicher Ausfluß ihres Eifers für die gute und gerechte Sache ihrer Freundin. Sie warf sich baber schleunigft in den Sonntagsstaat und trat

balb barauf bei ber Baronin ein.

Nazi's Geliebte war noch immer ein "seiches Mädl." Man mußte sie nur sehen mit dem grünen, turzen Merino-tleide, den netten Stiesletten, dem größblumigen Umhängtuche und der reich bebänderten Haube, schlank wie eine Tanne, dabei den wundersam kleinen Fuß etwas kolett hers vorsteckend und bei jeder Bewegung des Körpers den Obertheil zierlich wendend; wie gesagt, man mußte dies Alles sehen, um zuzugeben, daß die Maschanzger-Pepi trotz Bombardier, Witterung und Arbeit noch immer eine hübsche, nicht ungraziöse Person war.

Die Baronin hatte fich auf dem Divan niedergelaffen,

ale bas Bajdermadden bei ihr eintrat.

Es war eine jener wundersamen Launen des Schickfals, welche es fügte, daß die sonst so divergirenden Interessen einer Dame von Stand und einer ordinaren Arbei-

terin biejes Dal in einem Bunfte gufammenliefen.

Schon der Umstand, daß eine Dame, wie Sidonie, sich herbeiließ, ein Mädchen wie die Maschanzger-Pepi holen zu lassen, bewies der Letteren die Wichtigkeit, welche die Erstere dem Gegenstande beilegte, und daß dieser Gegenstand kein anderer war, als derjenige, den sie bei dem Kammermädchen angeregt hatte, dessen war sie gewis. Das Bäschermädchen war daher mit sich übereingekommen, bei der Baronin dieselbe Maxime walten zu lassen, wie es herr Florian — seiner Erzählung nach — bei Spießer gethan.

Romm' Gie naber, meine Liebe, begann die Baronin,

ich habe Gie um einige Dinge genauer gu befragen.

Das Bafdermabden machte einen Anig und verfette: Es wird mir eine Ehre fein, ber gnadigen Frau Ba-

ronin zu antworten. 🚊

Sie hat heute meinem Kammermadchen von einer armen Berson erzählt, die in der Borftadt lebt und fich für die Tochter eines Fürsten ausgibt. Bon wem hat Sie biese Weschichte gehört?

Bon einem jungen Menfchen, in ben biefes Dabchen

perliebt ift.

Rennt Gie ben jungen Menfchen?

Sehr gut. Der Lump hat meine Freundin betrogen und will fie jett 'fiten laffen, um die Fürstentochter zu heiraten.

Rennt Sie bas Mabchen?

Persönlich habe ich es noch nicht gesehen, aber ich weiß ihren Namen, ihre Wohnung und noch viele andere Saschen —

Möchte Sie mir bieg Alles mohl unter bem Siegel ber ftrengften Berichwiegenheit anvertrauen ?

D ja, gegen Bedingungen.

Sie will alfo bas Beheimniß bezahlt haben?

Bezahlt, das heißt: mit Geld bezahlt? Rein! — Be-

Erffare Gie fich beutlicher.

Die Sache ift ganz einfach. Ich und meine Freundin haben beschlossen, bem treulosen Menschen, ber sie verlassen und sich der Fürstentochter zugewendet hat, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wir haben auch bereits herausgebracht, was er auf der einen Seite im Schild führt, wir möchten nun auch wissen, was er auf der andern beabsichtiget, vor Allem wer dieser herr Fürst ift, ob er das Mädl anerkennt; ob er weiß, welch' ein Lump der Liebhaber seiner Tochter ist, und so weiter. Deshalb habe ich mit dem Kammermädchen gesprochen; ich weiß, daß die Dienerschaft in großen Häusern von Dergleichen gewöhnlich

gut unterrichtet ist, und glaubte von ihr etwas zu erfahren; nun sehe ich aber, daß Sie, gnädige Frau, sich selbst für die Sache interessiren. Ich mein' also, daß Sie von der Sache wissen mussen; wenn Sie mir, gnädige Frau, Das vertrauen, was Sie wißen, so will auch ich nicht hinterm Zaun halten. Und, meiner Treu! ich weiß viel, sehr viel!

Die Baronin lächelte.

Sie ist eine kluge Person, Sie versteht Ihren Bortheil. So so! antwortete die Maschanzger-Pepi, grad recht, nicht mehr, als man für's Haus braucht.

3ch will ihr alfo gleich offen fagen, ich tenne ben

Fürften, beffen Tochter ju fein jenes Dlabchen borgibt.

Vorgibt? Ift fie also nicht seine Tochter?

Die Baronin murbe etwas verlegen.

Es ift möglich, fagte fie, daß fie es ift, es ift aber auch das Gegentheil möglich.

Ah fo! Onabige Frau tennen also ben Fürsten?

3ch fenne ihn.

Das ift fcon. Wohnt er hier in Wien?

Er mohnt hier.

Das ift gut; benn es wird uns nun ein Leichtes fein, ihm über ben Liebhaber feiner Tochter ein Licht aufzu- gunben.

Sie icheint fich alfo blog gegen ben jungen Menichen

gu intereffiren?

Natürlich, ber Lump hat meine Freundin ang'schmiert. Die Andere ift ein armer Teufel und wird am End' eben so betrogen werben wie die arme Mali.

Sie glaubt alfo, daß ich 3hr jett ben Ramen bes

Fürften nennen foll?

3ch möcht' recht icon b'rum bitten, gnabige Frau Baronin.

Wird Sie auf Ihrer Bitte auch bann noch bestehen, wenn ich Ihr fage, bag ich bas höchste Interesse habe, gegen jenes Dabchen, welches bie Tochter eines Fürsten sein foll, aufzutreten, und bag bas Wohl meines Lebens baran hangt, biefes Gefchopf unschäblich zu machen?

Wird Sie, fuhr Sidonie nach einer stummen Pause sort, auch dann noch auf Ihrer Bitte beharren, wenn ich Sie darauf ausmerksam mache, daß jedes Unternehmen gegen den ungetreuen Beliebten Ihrer Freundin ganz überflüssig wird, sobald man den Kampf gegen den Gegenstand seiner neuen Liebe aufnimmt? Ist dieser unschäblich gemacht, so ist auch jener geschlagen. In der Person der Geliebten wird auch zugleich der Liebhaber besiegt.

Die Maschangger-Bepi mar bei diesen Reben der Dame gang Ohr. Ihr natürlicher Berftand begriff bie

Richtigfeit bes Befagten.

In diesem Falle, versetzte fie, mare freilich bas, mas mir beabsichtigen, gang überflussig. Es mare Schabe um jeben Bang, ben mir machten.

Es freut mich, daß Sie dieß einsicht, antwortete Sidonie, und Sie wird jetzt keinen Anstand nehmen, mir Ihr Geheimniß in voller Umftändlichkeit mitzutheilen. Wenn ich zu handeln beginne, so wird nicht nur Ihrer unglucklichen Freundin, sondern auch mir geholfen werden. Jetzt erzähle Sie aber umftändlich, ich muß Alles, Alles wissen.

Das Bafchermadchen begann nun eine mit mehr als englischer Beitläufigkeit vorgetragene Darstellung, welche nicht nur die Borfallenheiten umftändlich erzählte, sondern auch die Charaktere schilberte und überhaupt nichts außer Acht ließ, was zur besseren Instruktion der Dame nur

einigermaßen nothwendig mgr.

Sibonie stellte babei viele Fragen, erkundigte sich balb nach biesem ober jenem Umstande, und war besonders aufmerksam, als die Arbeiterin auf ben Aberglauben Luciens, in Bezug auf die Erlösung der wandernden Seelen, zu sprechen kam. Als von der Bolfin die Rede war, zuckte die junge Dame zusammen, doch bezwang sie sich und be-

gnugte fich, einige Fragen ju ftellen, welche von ber Andern mit gewiffenhafter Treue beantwortet wurben.

Nachdem bie lange Mittheilung endlich ju Ende war,

fagte bie Baronin:

Ich bin jest volltommen befriediget. Ich erwarte von Ihr, in dieser Angelegenheit traftig unterstützt zu werden. Diese Unterstützung soll darin bestehen, daß Sie fortsährt, wie bis jett, das Haus der Wolfin, so wie das Treiben der jungen Leute sorgfältig zu überwachen und mich sogleich von Allem in Kenntniß zu sehen, was Sie auf diese Beise erfährt. Ich hoffe, Ihr und mir zu helsen. Doch Eines ist noch nothwendig. Damit ja tein Misverständniß möglich sei, müssen wir uns überzeugen, ob jenes Mädchen, von dem Sie spricht, und jenes, das ich meine, ob diese Beiben auch wirklich eine und dieselbe Verson seien.

Die Baronin bachte eine Beile nach.

3ch hab's, fagte fie bann, die Gemigheit barüber foll uns balb werben. Aus Ihrer Mittheilung habe ich entnommen, bag Gie jene Lucie perfonlich nicht tennt?

3ch tenne fie nicht, verfette bas Bafchermabchen, aber

ber Dagi fennt fie.

Wer ift biefer Ragi?

Die Maschangger-Bepi schlug bas Auge schämig zu Boben und antwortete:

Das ift, gnabige Frau Baronin aufzuwarten, mein

Liebhaber.

But, fenbe Sie mir ben Dazi ber.

Die Arbeiterin murbe etwas verlegen und fagte bann: Ich will ihn gleich herschicken, aber gnädige Frau Baronin muffen nicht bos fein, er ist nicht nobel herausstaffirt, beswegen boch ein fescher Bub'. Wir find halt gemeine Leut'.

Die Dafchangger-Bepi glaubte bie Dame folder Art auf bie in Bezug auf Roftume nicht gang vortheilhafte Er-

fceinung ihres Beliebten borbereiten zu muffen.

Die Baronin lachelte über bie Fürforge bes Bafcher-

Schon gut, fende Sie ihn gleich ber, ich will icon

Befehl geben, bag er ungefaumt vorgelaffen werbe.

Die Maschanzger-Bepi entfernte fich hierauf voll frober Hoffnungen für Ihre Freundin und ließ die Dame allein gurud.

- Sibonie, nachbem fie einige Befehle ertheilt hatte, burchmaß nach ber Entjernung ber Arbeiterin bas Gemach

in heftiger Aufregung.

Es ift gewiß. fagte fie bei fich, jene verhangnifvolle Bermechelung ift geschehen, fie mare aber ein emiges Bebeimnik geblieben, hatte nicht die abicheuliche Bolfin ben Schleier geluftet. Und marum that fie es? Um ihrem lieberlichen Cohne und fich ergiebige Ginnahmequellen ju verichaffen. Gie will nicht nur ben Burger, ber Lucie für feine Tochter halt, brandichaten, fondern auch den Rurften, beffen mirfliche Tochter Lucie ift. Der Doppelang ift von ber alten Bere flug ausgesonnen. Rur Schabe, daß er fo mannigfache Intereffen freugt, Die fich alle vereinigen ihn gu nichte gu machen. Diefe Broletarier operiren bagegen, ber Burger Spiefer hat fich mit ihnen verbundet, und ich, die Baronin, werbe nicht die Lette fein, meine Begenminen anzulegen und fpringen gu laffen; wir wollen bann feben, wenn fich Broletarier, Burger und Abel vereinigen, ob es biefer abergläubischen, abenteuerlichen Berfon mit ihrem lafterhaften Beliebten möglich fein wird, fich ale bie Tochter bes Fürften zu behaupten. Alfo Spieger heißt ber Dann, ber mein Bater ift? Ge ift ein eigenthumliches Befühl, ploblich Jemanden als Bater zu benfen, von dem man nie gebort, den man nie geschen hat. 3ch mochte ibn tennen, ben Mann, wie mag er ausschauen? Bene arme Belene, bie mich gebar und bann, ein frembes Befen, Rind nannte, fie ift tobt! Bas mare mohl aus mir geworben, wenn jene unfelige Bermechelung nicht gefchehen mare? - Unfelig? Für mich mar fie es nicht. Bin ich nicht angefeben und geachtet? Benieße ich nicht bas Leben in feiner vollen Bracht? Als Burgerin mare ein fleines Rammerchen mein Los gemefen, ich mare bas, mas jett Lucie ift, wie gang anders lebe ich als Baronin! Aber das Ende? Wie wird das Ende fein? Fort mit biefen Bebanten, fort mit jener frechen Luge der Kartenblätter, fie murbe von der alten Bere erfonnen, um mich in Angft zu verfeten, damit ich ihre jetigen Blane, bie fie bamale icon auszuführen beichloffen hatte, nicht ftore. Jene junge Berfon, die mir Unglud bringt, follte mahricheinlich die Lucie fein, die verhangnifvolle Bahl Behn, das mar ber Monattag, an bem fie beim Fürften mar. Mur gu, ich werbe bie Banbe nicht in ben Schoof legen, meine Lage ift eine folche, wo ich Alles magen muß, nicht Alles zu verlieren. Wie? ich follte jest ploglich ab. treten von dem Schauplate, verfpottet und verhöhnt, dem Fingerdeuten der Denge preiegegeben? 3ch, von Jugend auf an Ueberfluß und an alle Bequemlichfeiten bes Lebens gewohnt, ich follte jest ploglich aus diefem Rreife heraus und in jene niedere Sphare eintreten, mo man Dauhen und Arbeiten jum Opfer wird, wo man bas Studden Brot, welches ben hunger ftillt, verdienen muß? Nimmermehr! Das fann, das barf man mir nicht gumuthen. Dag bas Befchick mich immerhin anfeinden, ich werde ihm trogen bis jum letten Augenblide, ich merbe mit ihm ringen, um bie Stelle, bie ich einnahm, auch zu behaupten. 3ch will, ich muß die natürliche Tochter des Fürften Ratichton bleiben!

Der Eifer, in den fie fich felbft verfette, rothete die Bangen der jungen Frau, ihr Auge fprühte Feuer und Flamme, ihr Ropf war hoch emporgerichtet, an der wundersam geformten Stirne hatten sich zwei Falten gebildet, die, als brauende Schlangen nebeneinander laufend, den Sturm

ihrer Geele anzeigten.

In diesem Momente war Sidonie fürchterlich schön, fie glich einer jener unheilvollen Frauen, die für ihre Rei-

gungen und Leidenschaften Alles magen, vor nichts gurud.

ichreden und gu Allem fahig find.

Roch lange durchmaß fie in folder Aufregung das Gemach, finftere Plane durchfreuzten ihre Seele, fie ging mit Schreden schwanger umber und brutete Verberben und Berbrechen.

Mitten in diefer sturmerfüllten Seele tauchte nur Ein freundliches Bilb auf, ein Bild, an das fie sich mit dem ganzen Reste ihres besseren Gefühles antlammerte, ein Bild, von dem sie eben so wenig loslassen wollte, wie von dem Gedanken an eine glückliche Zukunft.

Diefes Bilb - mar Abolar.

In solchem Seelengustande fand fie die eintretende Dienerin, welche ben erwarteten Burichen anmelbete.

. Nazi trat ein.

Die Baronin mufterte ihn einen Moment lang, bann fagte fie:

Folgen Gie mir.

Der Geliebte bes Bafchermadchens ging hinter ber Dame.

In einem Edgemache murbe gehalten.

Die Bande waren mit gahlreichen Gemalben, batunter Bortrate, befat.

Much bas mobigetroffene Bilbnig ber Grafin Agnes

von Bartens mar ba.

Die Baronin wendete fich ju bem Burichen und fagte:

Belde von biefen Berfonen fennen Sie?

Ragi wies alfogleich auf bas Portrat ber Grafin und fagte:

Das ift - Mamfell Lucie!

Sibonie zudte gufammen.

Sie fonnen gehen! fprach fie hierauf ruhig zu bem Burfchen.

- Razi entfernte fich.

Run waltet tein Zweifel mehr ob, nurmelte die Dame bei fich, es ist eine und dieselbe Berson. Gine das malige Berwechslung ist unbestreitbar. Ich werde handeln muffen!

## Achtes Kapitel. -

Der Liebhaber fängt an Rache gu briten.

Buftav hatte - bom Fefte bei Dommaber gurud.

gefehrt - eine fürchterliche Dacht zugebracht.

Seine Leidenschaft einerfeits — wir wollen es nicht Liebe nennen — feine Buth andererseits folterten ihn die Racht hindurch und gönnten ihm nicht Schlaf noch Ruhe.

Er ftand mehrere Male in ber Nacht auf, ging unruhig umher und legte fich baun wieber nieber, um fich

auf bem Lager ichlaflos umber zu malzen.

Mit glühenber Ungeduld fag er bem Morgen entgegen, benn er mar entschloffen, den Berrath, den ein Freund an ihm genbt, nicht ruhig hinzunehmen.

Beld' ein Begenfat!

Während der Liebfaber in solcher Aufregung die Nacht zubrachte, schlummerte der Elefant felig wie ein Bewohner bes Paradiefes und ließ sich von füßen Träumen umsgauteln, von Liebes-Phantasmagorien, die wie nedende Robolbe kamen und verschwanden, von benen am Ende

nichte gundblieb, ale bas Bilb Benriettens, welches fich in bem Bergen bes Glefanten wie in einer wirflichen Beis mat niebergelaffen hatte.

Selig wie er gefchlafen, machte Moriz auch auf.

Er pflegte fonft zeitlich außer Bett zu fein, heute blieb gefliffentlich liegen, er hatte feine gewichtige Urfache bagu. Beniale Ropfe wie Moriz geben in teine Falle, und wenn ein tudifcher Bufall fie in eine geschleubert, fo wiffen fie die ichlimmen Rolgen abzuwehren.

Der Elefant lag alfo noch im Bette, ale Buftav bei ibm eintrat.

Der Bollbart grußte faum.

Moriz hatte nur einen Blid auf ihn geworfen und wußte icon, mas fommen murbe. Er ließ fich jeboch nicht aus ber behabigen Saltung bringen, und fagte mit großer Rube :

Schon auf? Du bift heute zeitlich aus ben Rebern! 3d fange an einzusehen, antwortete Buftav biffig, bag ich früher auffteben muß, es thut nicht aut, muffig liegen au bleiben.

Der Glefant bachte fich: Dir wirft Du niemale fruh genug auffteben, und wenn Du Dich gar nie nieberlegft.

Dierauf fagte er laut :

Du haft mahricheinlich ichlecht geschlafen?

Bie Du boch Alles errathen tannst! 3ch wette, Du weißt auch die Urfache warum ich schlecht gefchlafen habe.

Die weiß ich nicht. Du haft Dir mahricheinlich ben Magen verdorben.

Bahricheinlich! Es fragt fich nur womit?

Das ift am Ente gang gleichgültig.

Du weift, mein Lieber, bas ift bet mir bie Sauptjache.

Wenn Du alfo fo gut weißt, was Dir unguträglich ift, bann nimm Dich in Acht.

Es gibt manche Berichte, die man für schmadhaft halt und mit denen man sich doch den Magen verdirbt, so wie es z. B. Menschen gibt, die man für Freunde halt, von denen man aber am Ende noch ärger hintergangen wird, als von seinen schlimmsten Feinden.

Aha, bachte fich Moriz, er fangt an. Der Sturm

nahert fich. Es heißt auf ber Sut fein.

Bierauf verfette er faut mit erheuchelter Theilnahme: Du haft Recht, mein Lieber, und es ift traurig, daß

Du Recht haft. Guftav gitterte vor Grimm.

Es ift icon von Dir, fagte er gahnefnirichend, daß Du es nur einfiebit.

Mein Gott, verfette ber Elefant wehmuthig, die Bahr-

heit läßt fich nicht hinmegleugnen.

Es ist schändlich, abscheutich! brach ber Liebhaber los. Bas ist schändlich und abscheulich? fragte Moriz mit ber Einfalt einer Taube.

Du faunft noch fragen? Berrather! Jubas!

Wem foll bas gelten? Dir, gang allein Dir!

Judas hat, so viel ich mich erinnere, den Herrn um Silberlinge verrathen; da ich aber erstens keinen Herrn habe und da es jett keine Silberlinge gibt, so kann ich auch kein Judas sein. Was ben Berräther anbelangt, so kann er auch nicht mir gelten; denn ein Berräther ist Dersjenige, der das Bertrauen eines Andern mißbraucht, und das zu thun ist mir uie eingefallen.

Dh, Du wirst mich nicht mehr taufchen. Sage mir,

wo warft Du geftern?

3m Theater.

Das ift nicht mahr.

3ch war bort mit Befannten.

So! Alfo gut, wo warft Du nach bem Theater? 3m Gafthaus.

In welchem Bafthaus?

Beim "Rog" in ber Leopolbftabt.

Barum warft Du nicht in Deinem gewöhnlichen Gafthaufe?

Beil ich eine Ausnahme machte.

Gerade geftern? Rufällig geftern.

Das ift eine Unmahrheit, Du warft gang wo andere.

Go? bavon mußte ich auch etwas miffen.

Du weißt es recht gut. Sage mir, wo haft Du Dein Spazierstäbchen?

Beldes Spazierftäbchen? fragte ber Elefant. ... Dein ichwarzes Spazierftäbchen von Bein.

Ich habe es gestern noch mitgehabt, versete Morig. Ja, ja ! rief Gustav, froh barüber, ben Seuchler endslich zu ertappen, Du haft es gestern mitgehabt.

Benn es nicht bort ift, antwortete ber Andere, indem er auf einen Stuhl wies, bann habe ich es im Gafthaufe vergeffen.

Bergeffen, im Gafthause vergeffen! Sabe ich Dich eudlich, Du Beuchler!

Ich begreife nicht, was Du vor haft? erwiederte der Elefant mit unerschütterlicher Ruhe, ich sagte vorhin, wenn bas Stäbchen dort nicht ware, bann habe ich es vergeffen. Man muß also früher nachsehen, ob das Stäbchen dort ist ober nicht!

Ja, ja, rief der Bollbart, wir wollen nachfeben.

Er eilte zum Stuhle, wo die Kleider des falschen Freundes lagen, warf sie auseinander und — es durch suhr ihn wie ein elektrischer Schlag — das schwarze Spazierstäden von Bein lag leibhaftig da, ein echter Doppelgänger zu jenem, das er bei Henriettens Aussteigen aus der Kutsche gefunden, nach hause mitgenommen, und jetzt unter seinem Rocke hervorzog, um sich gleichsam zu über-

Directly Google

zeugen, ob es benn auch mahr fei, bag er fich noch im Befige bes gefundenen Stabchens befinde.

Der Liebhaber war gang verfteinert.

Der Elefant streckte und behnte sich wie Giner, ber sich erft recht bem Schlafe entwindet, und stellte sich, als ob er ben Borgang gar nicht begreife.

Der Bollbart erholte fich.

Morig, fagte er, Du bift entweder ein hexenmeifter ober ber raffinirteste Spithbube, ben es je auf Gottes Erdsboden gegeben hat.

3ch bante, verfette ber Undere, ich acceptire weber bie

eine noch die andere Adreffe.

Du taufcheft mich boch nicht. Du bift boch geftern mit Benriette von hieging im Bagen nach hause gefahren, während ich und Balentin außen im Regen faßen.

Was fagft Du ba?

Dh, verftelle Dich nicht. Mich betrügt man nnr ein-

Bas haft Du benn? ich verftehe Dich nicht.

Du willst mich nicht verstehen — ich werbe mir es also angelegen sein lassen, Dir die Sache deutlich zu machen. Du bift ein Elender, Du hast mich betrogen, denn Du bift Derzenige, ber mein Bertrauen migbraucht hat, um mir henriette zu entreißen.

Moriz ichlug eine Lache auf.

Das ist originell! rief er; Du nennst mich einen Betrüger? das ist tomisch! Man tann Jemanden um eine Sache betrügen, die sein Eigenthum ist, oder auf die er ein Recht hat; angenommen nun, ich hätte die junge Frau sur mich gewonnen, was geht benn das Dich an — habe ich Dich betrogen? Wenn in diesem Falle Jemand betrogen wird, so ist's allensalls der Ehemann, aber Du, wie tommst denn Du dazu? Mit eben demselben Rechte könnte auch ich sagen, der Bankier X. habe mich um 10,000 Gulden betrogen, weil er seiner Maitresse einen Schmuck schenkte, der

so großen Berth hatte. Du fommft mir so vor, wie jene Dame, die einen Shemann zum Geliebten hatte, und die, als er auch ihr untreu wurde, zu seiner Gattin lief, ihr weinend um den Hals sant und sagte: Freundin, ich bitte Dich, hilf mir, Dein abschrusicher Mann ist mir untreu geworden!

Buftan murbe burch bie Ginmenbungen bes Andern

gang und gar nicht befehrt.

Du flügelst meine lleberzeugung nicht hinwog, rief er, ich habe mich Dir anvertraut, Du versprachst mir, für mich zu wirken -

Habe ich bas nicht redlich gethan? Wenn Du es nicht zu benüten gewußt haft, fo ift es nicht meine Schulb.

Du haft heimlich gegen mich gearbeitet.

Das ift nicht mahr!

Du haft mich bei Balentin für einen Denunzianten ausgegeben, er hat mir es erft jungft gefagt.

Das that ich, um Dich in's Daus zu bringen.

3ch frage Dich jett gang offen: Bift Du geftern mit

Benriette im Bagen von Sieting hereingefahren?

Du bift ein Thor, an mich eine Frage zu richten, auf welche Du nur eine verneinende Antwort erhalten fanuft; benn ich murbe selbst in dem Falle, wenn ich mit ihr im Wagen geseffen hatte, nicht so dumm sein, es Dir zusagen,

Aber biefes Stabchen, bas ich im Bagen gefunden - Dein Stabchen ift ba, - wie bas andere in ben

Bagen gefommen, ift nicht meine Sache.

Du fügst also zum Betruge auchenoch bie Lüge hinzu?
Ich bitte Dich, Guftav, sei mit gewissen Worten nicht so freigebig. Du willst Deinen Aerger, daß die junge Frau Dir entgangen, an mir fühlen, ich aber bin keine Giegrube. Ich wiederhole Dir, was ich Dir damale zu bedenken gab, als Du mich ersuchteft Dein Glesant zu werben: 3ch sagte damale: 3ch bin nicht nur Freund, sondern auch Mensch

und Geliebter! es ware kein Bunder, wenn ich die reizende Henriette eben so schön fande wie Du. Ich sage nicht, daß es ift, sondern — bag es sein konnte. Sett sei so gut und erlaube mir, baß ich bas Bett verlaffe.

Der Bollbart erwiederte gornig :

Ich gehe. Unsere Freundschaft ist zu Ende. Du hast fie migbraucht — vielleicht tommt ber Tag, wo ich versgelten werbe.

Er ging fturmifch babon.

Moriz rieb fich vergnügt bie Bande und murmelte:

Der Narr führt Etwas im Schilbe gegen mich, ich muß ihn beobachten, baß er mich nicht überrasche. Daß ich bas verbammte Städichen vergessen mußte! Er glaubte mich bamit zu überweisen, zum Glücke hatte ich beren zwei. Mein lieber Gustav, wenn Du es mit mir zu thun haft, bann mußt Du noch zeitlicher aufstehen. Ich bin ein abgehetzter Fuchs und ben fängt man nicht so leicht.

Der Bollbart mar, wie ermähnt, gornig bavon=

gegangen.

Er brutete Rache. Ginen folden Streich, wie Moris

ihm gespielt, vermochte er nicht unvergolten gu laffen.

Er fann nach, womit er ben treulofen Freund am empfindlichften treffen wurde! Er burfte nicht lange fuchen.

Der arme Teufel befag wohl einen flugen Ropf, aber er hatte auch nicht nur eine, fonbern mehrere Uchilles=

Gerfen.

Guftav kannte feine Berhältniffe zu gut, um nicht auch bievon Kenntniß zu haben. Moriz hatte auch nie daran gedacht, feinem Freunde gegenüber ein Hehl baraus zu machen.

Diefer benütte es nun, um an bem Glefanten Rache

gu nehmen'.

Er ging noch an bemfelben Bormittage in die Stabt. Bei einem Laden in einer ber schönern Stragen machte er Halt. Ein Blid in bas Innere zeigte, bag bier ein Schneiber beimifch fei.

Der Laben war mit neuen Aleibern behangen, eine junge, hubiche Frau empfing bie Runden.

Buftan trat ein.

Er war in dem Bewolbe nicht unbefannt, denn er hatte bei dem Meister auch ichon Giniges anfertigen laffen.

Guten Morgen, fcone Frau Meifterin!

Ihre Dienerin, herr Guftav. Laffen Sie fich bei uns auch wieber einmal feben?

Bin ich benn fo felten?

Das will ich meinen. Man befommt Sie nur alle heilige Zeit zu sehen. Wie befinden Sie fich?

3ch dante, recht gut. Und Sie, icone Frau?

Muß ichon gut fein, fo lange es nicht beffer wird.

Und ber herr Gemal?

Dante, er befindet fich fo fo! Schaffen Sie Etwas?

Sie find alfo bloß auf einen fleinen Plaufch ge-

tommen?

Ich wollte hören, wie Sie sich befinden. Sie sind, wie ich mit Bergnügen bemerke, noch immer die Alte, ewig jung und ewig schön.

Die hubiche Deifterin warf einen totetten Blid in ben

großen Spiegel und fagte:

Sie Schmeichter. Die wievielte Frau bin ich, welcher Sie heute icon basielbe fagen?

Die Allererfte.

Da find Sie gang gewiß etwas fpat aufgestanden. Sie waren mahricheinlich gestern bei Dommaber?

Errathen, Frau Deifterin.

War es da hübsch?

:: Recht hübich.

Saben Sie fich gut unterhalten? Breier, Wiener Beren, III.

Bortrefflich! antwortete ber Bollbart lachend; benn er gebachte ber erlebten Szenen. Sagen Sie mir, icone Frau, war herr Moria icon lange nicht ba?

Er tommt jest fehr felten.

Läßt er nicht mehr beim Berrn Bemal arbeiten ?

Dig, er liefe mohl, aber - aber -

Buftav lachte und erwiederte: 3ch fann mir bas Beitere benten; 'er fteht zu ftart

auf ber ichwargen Tafel?

Das ift's. Mein Dann wollte ihm nie recht treditiren, allein ich habe ihm zugeredet. Berr Morig ift ein lieber Menich; ich habe mich immer toftlich unterhalten, wenn er in ben Laben fam, beghalb fuchte ich meinen Dann gunftiger für ihn zu ftimmen. Er hatt' ihn auch langft fcon

einsperren laffen, wenn ich ihn nicht abhielte.

Ale Guftab bie gunftige Stimmung ber Meifterin für ben treulosen Freund mahrnahm, unterlieft er es, Begenftand weiter ju verfolgen, benn er wollte ben Rampf gegen die Borliebe einer reizenden Frau nicht magen; er mußte, welch' großer Unftrengung es bedurfe, um bie Bor= urtheile einer jungen, hubiden Schneibermeifterin niebergurennen, wenn fie fur Ginen ber Runden ihres Mannes au fcmarmen anfangt. Die Borurtheile einer Dame, bie ihren Mann bereits bewogen hat, einem "lieben Denfchen" fünfhundert Bulben gu freditiren, fteben feft, find auf Gel. fen gebaut und laffen fich nicht leicht ericuttern. Er befcolog alfo, diefes Thema fallen zu laffen und es lieber bei bem Schneider wieber aufzunehmen.

Diefe Menfchenfreundlichfeit von Ihrer Seite, fagte er, ift wirklich lobenswerth. Doch fagen Sie mir, ift 3hr Berr

Bemal oben in ber Wertftatt?

Mein Mann ift nicht zu Saufe; er muß aber balb

tommen. Wünschen Sie mit ihm gu fprechen ?

3a. 3ch habe jedoch noch nicht gefrühftudt, werbe alfo im naben Raffeehause warten bis er tommt.

Guftav empfahl fich, ging aber nicht in's Raffeehaus, fonbern postirte fich berart, bag ihm ber heimtehrenbe Mei-

fter nicht entgeben fonnte.

Es mahrte nicht lange, fo fam ein bider herr babergewackelt, mit einem vollen, ganz glatten Gefichte. Er trug bie Finger voll Ringe und eine Chlinderuhr mit schwerer Rette. Man hatte ihn eher für einen Braumeister als für einen Schneider halten mögen.

Buftav eilte auf ihn zu und fagte nach ben gewöhn=

lichen Begrüßungen:

Berr Meifter, ich habe mit Ihnen fehr Bichtiges gu

befprechen.

3ch ftebe gu Dienften. Bft es Ihnen gefällig, mich nach

Saufe zu begleiten ?

Das möchte ich nicht gern, benn was ich Ihnen zu sagen habe, sagt sich viel leichter außer Ihrem Sause. Geben wir ein wenig in ein Kaffeehaus, wo wir in einer Ede ganz ungeftort miteinander sprechen tonnen.

Der bide Meifter willigte ein.

Mle fie beifammenfagen, fagte Buftav:

Berr Meifter, Sie haben für Moriz gearbeitet?

Der leichtsinnige Menich! murmelte ber Schneiber, ber

Mha, bachte der Bollbart, bei dem geht es aus einem

andern Tone als bei feiner Frau.

Bierauf fuhr er laut fort:

So wie ich gehört habe, schuldet herr Moriz Ihnen

nicht meniger als fünfhunde Gulben?

Leiber Gott! Es wird Duge toften, bis ich bas Gelb hereinbefomme.

Wenn Sie es nur je befommen?

Der Schneiber murbe burch ben bebentlichen Con bes

Berr Buftav, ftammelte er, Sie machen mir Angft;

ich bitte, fprechen Gie.

Sehen Sie, Herr Meister, ich weiß, wie schwer es einem armen Handwerker bei jetziger Zeit fällt, Etwas zu erwerben, daß er also eine Summe von fünshundert Gulsben nicht so leicht verschmerzen kann. Darum hielt ich es für Pflicht, Sie ein wenig aus Ihrer Sorglosigkeit aufzus wecken, sonst könnten Sie in die Lage kommen, heute oder morgen, wenn der Vogel ausstliegt, das leere Nachschauen zu haben.

Der arme handwerfer mit ben neunundbreißig Ringen und der schweren Uhrfette wette auf feinem Stuhle bin und her und ftammelte:

herr Gustav — ist es möglich — ich bin bodftarr vor Schreden — Sie glauben also, bag er im Stande mare burchzugeben?

Durchgehen? durchgehen allein mar' nicht genug; es fragt fich, wohin er geht? Und ich — ich fage ce gerade heraus — ich glaube, er will nach Amerika.

Der bide Schneiber fuhr in bie Luft mit einer Leichtigteit, als ob er ein Mitglied bes lebendig-todten Ballets bes Karltheaters mare.

Amerita! rief er.

Um's himmelswillen, bat ber Lollbart, ichreien Sie nicht fo; wenn die Leute hören, daß wir von Amerika sprechen, so halten Sie uns am Ende für Republikaner!

Republikaner! keuchte ber bicke Schneiber im Eifer; hier handelt ce fich nicht um eine lumpige Republik, sonbern um fünfhundert Gulden. Amerika — nach Amerika will er? Uh, der Spitzbube, er ist's im Stande. 3ch bitte Sie, Herr Gustav, wenn der einmal in Amerika ist, bestomme ich in meinem Leben keinen Groschen mehr. Jett frage ich Sie, wozu ein solches Land existirt, wo man nur hinzugehen braucht, um feiner Schulden auf einmal los zu werden? Rach Amerika! Uh, dieser Kolumbus hätt' auch etwas Gescheiteres thun können, als so ein Lumpenland zu

entbeden. 3ch frage Sie, wie tomme ich zu meinen fünfhunbert Gulben?

Das ift eben ber Bunkt! Saben Sie nichts Schrift-

liches von ihm?

D ja, ich fann ihn in jedem Augenblid feftjeten laffen; aber mas hab' ich bavon, foll ich ben Rerl im Schulbenarreft noch füttern?

Wer weiß, wenn er fieht, daß Sie Ernft machen, ob

er nicht Mittel trifft, Sie zu bezahlen?

Das ift möglich; aber ba ift halt wieder meine Frau. Das ift auch ein Bunkt, von bem es aber beffer ift, wenn man gar nicht bavon fpricht.

Der Schneiber glotte ben Bollbart an.

herr Gustav, sagte er betroffen, Sie fangen an mir mehrere Flohgattungen in's Dhr zu feten.

Deghalb hören wir auf.

Ich bitte um Bergebung, beghalb fangen wir an; ba muß ich klaren Wein haben. Fünshundert Gulben ist zwar eine schöne Summe, aber Gelb ist am Ende noch zu erssehen; es gibt jedoch Dinge, die man nicht mehr ersehen kann, barum wollen wir von dem Punkte weiter sprechen. Reden Sie, halten Sie nicht hinter'm Zaun.

3ch habe teinen Grund barüber ichweigen zu muffen, verfette Guftav gleichgultig; ich wieberhole nur bas, mas

die Leute fagen.

Und mas fagen die Leute?

Sie fagen, daß es Ihnen, Herr Meister, nie in den Sinn gekommen ware, dem leichtstinnigen, jungen Menschen eine so große Summe zu freditiren, wenn Sie von Ihrer Frau nicht dazu animirt worden waren?

Das ift mahr.

Sie sagen weiter, daß Sie den Schulbner ichon längst hätten einsperren lassen, wenn Ihre Frau Sie nicht zurudhielte?

Das ift auch mahr.

Die bojen Zungen behaupten weiter, daß dem zu Folge 3hre junge Frau fur herrn Moriz ein besonderes Intereffe hegen muffe.

Der Schneider fing an vor Merger frangblau gu merben.

Das fagen die Leute? ftammelte er.

Was mich anbelangt, erwiederte Guftav, jo bin ich von bem Bewußtsein durchdrungen, daß Ihre Frau ein Engel an Tugend und Sittsamkeit ist; aber die bosen Zunsgen ruhen nicht, sie benützen jeden Vorwand, um das Reine in den Koth zu zerren, darum muß man auch sorgen, ihnen nie einen Vorwand zu geben.

Dem biden Schneiber glangten bie Schweiftropfen auf ber Stirne. Er ballte bie ringebefaeten Finger und ichnaufte

babei Luftftrome aus ben Rafenlochern.

Endlich jagte er:

Sie haben Recht, man muß den Leuten jeden Bormand bei Seite räumen. Jest mag meine Frau fagen was fie will, meine Ehre muß gerettet sein, der Kerl muß sit en!

Er erhob fic.

Gustav giug mit ihm; auf der Strafe trennten sie sich. Der Schneiber malite sich wie eine Gewitterwolfe nach Hause.

Der Bollbart, mit seinem Erfolge zufrieden, murmelte: Den hatte ich ihm also glücklich an den hale gehett; jetzt fort zum zweiten Theile. Ich will ihm redlich vergelten, was er mir gethan. Er soll an mich benten!

Sein Weg führte ihn in einen anderen Theil ber

inneren Stadt. ...